ONIV.OF TORONTO LIBRARY

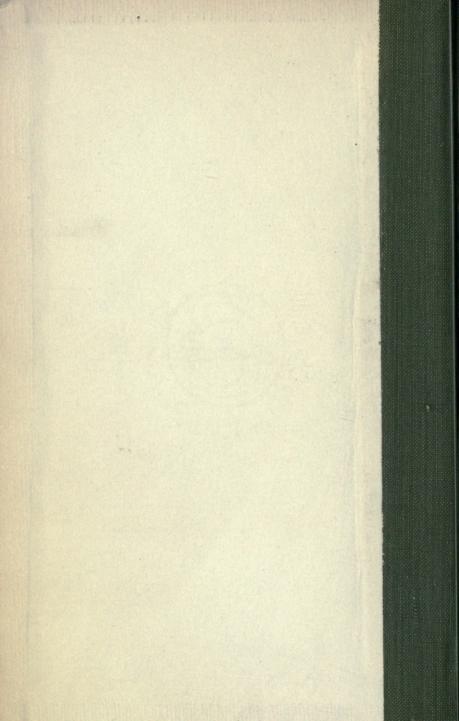



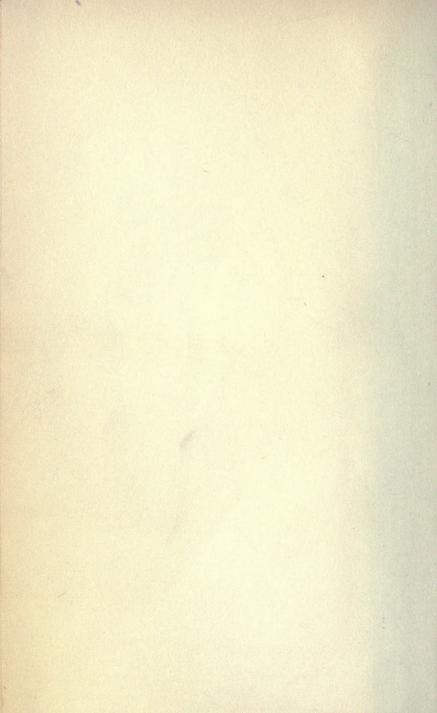

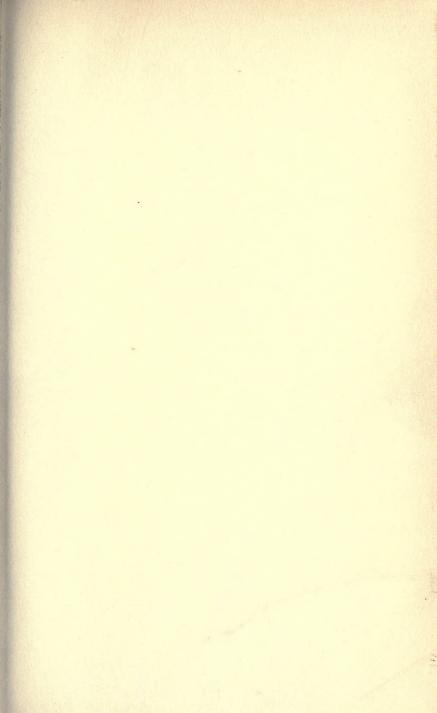



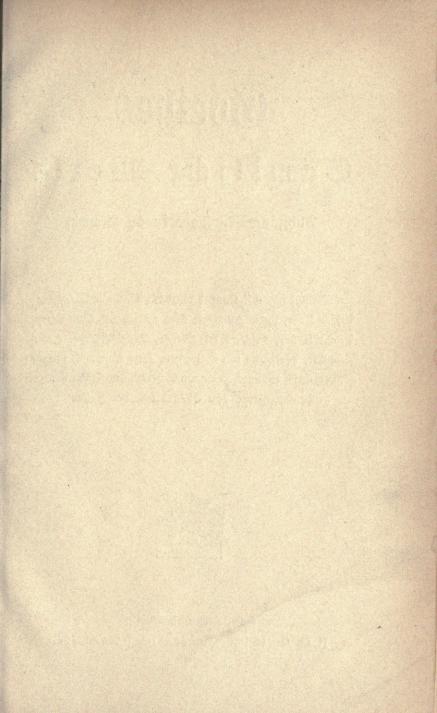

## Goethes Sämtliche Werke

Jubiläums-Ausgabe in 40 Bänden

In Berbindung mit Konrad Burdach, Wilhelm Creizenach, Alfred Dove, Ludwig Geiger, Max Herrmann, Otto Heuer, Albert Köster, Richard W. Meyer, Max Morris, Franz Muncker, Wolfgang von Dettingen, Otto Kniower, August Sauer, Erich Schmidt, Hermann Schreyer und Oskar Walzel herausgegeben von Eduard von der Hellen



Stuttgart und Berlin J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger IG G599 Hel

## Goethes Sämtliche Werke

Jubiläums-Ausgabe

Siebzehnter Band

## Wilhelm Meisters Lehrjahre

Mit Einleitung und Anmerkungen von Bilhelm Creizenach

Erster Teil



13/9/11

Stuttgart und Berlin J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger

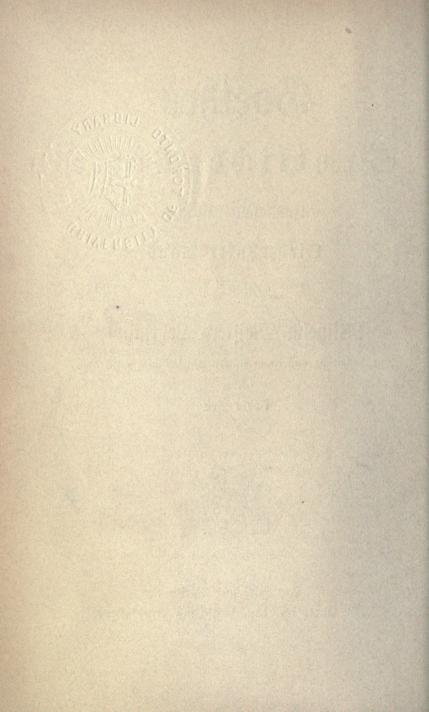

## Einleitung

Bald nachdem Goethe im Jahre 1796 "Wilhelm Meifters Lehrjahre" vollendet hatte, tonnte Friedrich Schlegel das Urteil der Bewunderer des Dichters in die Worte zusammenfassen, diefer Roman sei "der faflichste Inbegriff, um den gangen Umfang von Goethes Bielseitigkeit. wie in einem Mittelpunkte vereinigt, einigermaßen zu überschauen". Freilich wurde "Wilhelm Meister" aus dieser herrschenden Stellung verdrängt, nachdem im Jahre 1808 ber erste Teil des "Faust" erschienen war, wo unsere Phantasie weit mächtiger und tiefer ergriffen wird als in dem Kulturbild aus der Zopfzeit und wo die goldenen Beisheitssprüche des Dichters, in Reimform geprägt, fich leichter und rascher in allen Lagen des Lebens darbieten. Aber doch bleibt der "Wilhelm Meifter" neben dem "Faust" dasjenige Werk Goethes, in welchem sich fein Beift am reichften und am vollständigften widerspiegelt. Beide Dichtungen begleiteten ihn durch fein ganges Leben, benn auch der Roman reicht mit seinen Anfängen bis an die Sturm= und Drangjahre heran, wurde dann für längere Zeit liegen gelaffen und erst in der Epoche männlicher Reife und flaffifcher Abgeflärtheit zu Ende geführt, unter bem Anteil und Beirat Schillers, der hier wie beim "Fauft" es fich angelegen fein ließ, dem Freunde mit philosophischem Geift feine Traume zu beuten. Und abermals nach langer Unterbrechung trat dann ein zweiter Teil ans Licht, der die Spuren des höheren Alters deutlich an sich trägt, für dessen Beuteilung viele unter den Zeitgenossen den richtigen Standpunkt nicht fanden, dis dann in neuester Zeit immer mehr die "Banderjahre" ebenso wie der zweite Teil des "Faust" als ein köstliches Bermächtnis des greisen Dichters gewürdigt werden. Während es jedoch im zweiten Teil des "Faust" die dichterische Schönheit ist, die, früher verkannt, jetzt immer leuchtender hervortritt, ist es in den "Banderjahren" der Gedankeninhalt, bei dem wir Zelters Bort bestätigt sinden, das Goethe immer fünszig Jahre eher klug werde als die andern.

Im einzelnen tonnen wir aber den Entwicklungs= gang des Romans nicht mehr fo genau verfolgen wie den der dramatischen Dichtung. Die erste Saffung ift verloren gegangen, doch wissen wir sicher, daß sie den Charafter eines Bruchftud's hatte und daß der Dichter. als er nach längerer Unterbrechung zu seiner Arbeit aurückfehrte, nicht nur das unvollständig liegen geblie= bene Werk bis zu einem vorläufigen Abschluß weiter fortführte, sondern auch den bereits ausgearbeiteten Teil pon neuem vornahm und entsprechend der geiftigen Entwicklungsftufe, auf der er fich nunmehr befand, umgestaltete. Aber mährend wir im "Faust" noch überall durchzuhören glauben, wo der Stürmer und Dränger und wo der gereifte Mann zu uns redet, war im Roman ber Unterschied zwischen dem Früheren und dem Späteren offenbar von vornherein nicht so groß und leichter durch eine Umarbeitung auszugleichen.

Die wichtigsten Daten der Entstehungsgeschichte find die folgenden: Die erste Erwähnung findet sich in Goethes

Tagebuch unter dem 16. Februar 1777, wo es heißt: "In Garten dicktirt an B. Meister." Ahnliche Rotizen finden fich dann unter dem 1. April, dem 8. Juli, dem 30. Oftober; Anebel berichtet im Sommer biefes Jahres, daß ihm Goethe aus feinem neuen Roman "Wilhelm Meisters theatralische Sendung" vorgelesen habe. Am 2. Januar 1778 endigte Goethe das erfte Buch und for= derte nun von Anebel ein Urteil darüber, "ob diese Introduzzione würdige Erwartungen erregt". Go zieht fich die Arbeit durch eine Reihe von Jahren bis zur italieni= schen Reise hin, mit mancherlei Unterbrechungen, wie sie durch die Lebensweise des Dichters bedingt maren; &. B. aus dem Jahre 1779, dem Jahr der "Sphigenie" und der Schweizerreife, ift feine einzige Rotig über die Fortführung des "Bilhelm Meifter" erhalten, ebensowenig aus dem Jahre 1781, wenn er auch in diesem bei seinen Kreuz= und Querzügen durch Thüringen nach seinem eigenen Geftändnis mancherlei Gindrude für feine "dramatische und epische Borratskammer" oder, wie er ein andres Mal fagt, für feine "volitisch-moralisch-dramatische Tasche" einheimste; offenbar muffen wir hier in erster Linie an den Roman denken, in welchem das Theaterwesen eine so bedeutsame Rolle spielt. Im übrigen aber vergeht kein Jahr, in welchem wir nicht das Bormärtsrücken der Arbeit verfolgen konnen, fei es durch Gintragungen in des Dichters Tagebuch über Riederschrift und Borlefung einzelner Abschnitte, fei es durch briefliche Mitteilungen an den kleinen Kreis, auf den er fich mehr und mehr beschränkte in jenen Jahren, da er gang darauf gerichtet war, die Welt in seinen Freunden zu feben; vor allem Charlotte v. Stein, fodann den Bergog und seine Gemahlin, den treuen Knebel, das Berdersche

Chepgar, aber auch Auswärtige ließ er teilnehmen: fo ben Bringen August von Gotha, den Darmftädter Freund Merd, die Züricher Freundin Babe Schulthef, und natürlich wanderten auch Manuftriptsendungen nach Frankfurt zu Frau Aja. Im Frühling, Sommer und Herbst des Jahres 1782 murde der Roman eifrig ge= fördert, mehrmals tann Goethe der Freundin melden: "Wilhelm rudt", bis er endlich am 12. November ben Abschluß des dritten Buches anzeigt und alsbald bas vierte Buch in Angriff nimmt. Freilich meint er etwa drei Wochen fpater: "Wenn ich foviel an meinen Wilhelm als an Dich bachte, fo ware ber Roman balb fertig." Die Arbeit an den nächsten drei Büchern erstreckt fich genau über drei Jahre, bis zum 11. November 1785, und mährend diefer Zeit hat Goethe wiederholt auch an den früheren Partien gefeilt und geglättet; übrigens läßt sich noch erkennen, daß der Inhalt der ersten sechs Bücher demjenigen ber erften vier Bücher ber endgültigen Kassung entsprach. Zunächst entwarf nun Goethe am 9. Dezember "den Plan auf alle fechs folgenden Bücher" und arbeitete auch bis in den Frühling 1786 hinein an dem siebenten (refp. fünften) Buch. Auch nachdem er im Berbst die Reise nach Italien angetreten hatte, fette er zwar die Arbeit zunächst nicht fort, doch war er stets darauf bedacht, für den Wilhelm "zu fammeln und aufaupaden", dies meldet er schon im September 1786 aus Bicenza; etwa ein halbes Jahr später beim Anblick der Orangenbäume auf dem Weg nach Neapel kommt ihm wieder die garte Geftalt Mignons in den Sinn, in der er seine Sehnsucht nach dem sonnigen Suden verkörpert hatte, und bald darauf spricht er abermals davon, die großen Natur= und Kunfteindrücke für die Fortfetung

seines Romans zu verwerten. Nachdem er aber im Sommer 1788 nach Weimar zurückgekehrt war, ließ er das groß angelegte Werk für längere Zeit liegen.

Die Arbeit an der ersten Hälfte der "Lehrjahre" in ihrer ursprünglichen Form zieht sich also sast durch das ganze erste Jahrzehnt von Goethes Weimarer Ausentshalt; es ist seine umfassendste und bedeutendste schriftstellerische Leistung in jenen Jahren, in denen er nach den gewaltigen Ersolgen der Frankfurter Sturms und Drangzeit sast gar nicht an die Öffentlichkeit trat und bei manchem serner Stehenden den Eindruck erweckte, als sei er, wie seine Mutter sich ausdrückte, "mit den Musen brouilliert"; gerade der Hauptteil der Arbeit fällt in die Jahre 1782—86, in denen Goethe durch die Leitung des Kammerpräsidiums mit Staatsgeschäften so überhäuft war wie niemals zuvor.

In diefer ursprünglichen Gestalt mag das Wert wohl Spuren davon an fich getragen haben, daß es mit seinen Anfängen in die Zeiten der genialen Wildheit und Ungebundenheit der erften Weimarer Jahre gurudreichte. Doch andrerseits war wohl von vornherein jene Tendenz zum Maßhalten und zur Abklärung erkennbar, die uns mitten unter den Tollheiten jener Jahre entgegentritt, wenn wir g. B. feben, wie im ersten Drama der Beimarer Zeit, in den "Geschwistern" (1776) mit liebevollen Rügen ein fleinburgerliches Milieu geschildert ift mit gang anderen Seelenguftanden als im "Berther" und in ber "Stella", oder wie in den beiden folgenden Dramen "Lila" und "Triumph der Empfindsamkeit" krankhaft exaltierte Seelenstimmungen auf ein ruhiges Mag gurudgeführt werden und wie um diefelbe Zeit Goethe die Harzreise im Winter antritt, um eine folde Seelenheilung

in der Wirklichkeit zu vollziehen. Es hatte alfo ichon der Brozek der allmählichen innern Umbildung begonnen. der durch einzelne Tagebuchaufzeichnungen und besonders durch zahlreiche Außerungen in den Briefen an Frau v. Stein beleuchtet wird, Außerungen, deren Bedeutung por allem Schöll in feinen Jahresübersichten zu diefen Briefen mit Meisterhand entwickelt hat. So ftand Goethe von Anfang an dem Helden seines Romans anders gegen= über als dem "Werther" und dem "Fauft", das verworrene Streben seines Belden mit größerer Objektivität betrachtend, aber doch noch folden Stimmungen nahe genug, um sie mit der ergreifenden und überzeugenden Bahrheit des Selbsterlebten zu schildern. Und wenn wir und erinnern, daß Goethe im November 1782 die Umarbeitung des "Werther" begann, fo konnen wir vermuten, daß im wesentlichen der Stil des neuen Romans pon pornherein die Merkmale an sich trug, durch die sich der umgearbeitete "Werther" von der ersten Fassung unterscheidet, daß Goethe hier das "allzu Aufgeknöpfte und Studentenhafte" feines Sturm= und Drangftils vermied. Als Zeithintergrund für den Roman, deffen Bollendung fich noch fo lange hinziehen follte, dienten ihm die Sahre, in denen er die Arbeit begann, die Epoche des amerikanischen Freiheitskriegs und der Einbürgerung Shakefpeares auf der deutschen Bühne.

Doch muß nach den Andeutungen der Zeitgenoffen diese frühere Fassung manche Unterschiede von der späteren gezeigt haben. Als zu Ansang 1795 der erste Band erschien, schrieb Herder, der sich damals den neu erscheinenden Werken Goethes gegenüber in einem grämlich absprechenden Moralismus gesiel, an die Gräfin Baudissin: wenn Wilhelm sich so lange in schlechter Gesellschaft be-

wege, fo habe das in der ursprünglichen Kaffung keinen fo schlimmen Gindruck gemacht, denn hier habe man den jungen Menschen von Kindheit auf tennen gelernt, fich allmählich für ihn intereffiert und Teil an ihm genommen, auch da er sich verirrte. Goethe hielt sich also mahr= scheinlich in seiner "Bseudokonfession" zunächst an die biographische Form des Romans, wie sie in mehreren von den großen englischen Mustern der Romandichtung, vor allem in Fieldings "Tom Jones" gegeben war; gerade um die Zeit, da er den "Wilhelm Meifter" be= gann, hat er ja auch das halb romanhafte, halb felbst= biographische Werk feines Freundes Jung-Stilling zum Druck befördert. Was wir also aus Wilhelms Kindheits= geschichte erfahren, wurde offenbar ursprünglich in chronologischer Ordnung erzählt, so vor allem die Buppenspiel= erlebnisse und die Geschichte der Kunftsammlung des Großvaters. Der schwathafte Böttiger will von Wieland erfahren haben, daß das erfte Buch in der ursprünglichen Fassung "viel lebendiger" gewesen sei; ein solches Urteil wäre im Munde Wielands auffallend, denn gerade er hatte in feinem "Agathon" das Borbild eines biographi= schen Romans gegeben, der uns, wie der "Wilhelm Meister" in der späteren Fassung, sogleich in medias res einführt und von den früheren Schickfalen des Belden erst in einer nachträglichen Erzählung berichtet. Aber auch Prinz August von Gotha zog die erste Fassung vor. Eine merkwürdige Mitteilung über dieselbe verdanken wir Tied, der seinem Biographen R. Röpte von feinem Besuch in Frankfurt 1806 und seiner Bekanntschaft mit Goethes Mutter erzählte. Bon diefer habe er erfahren, fie habe längere Zeit die ursprüngliche Kassung in fechs Manuftriptbanden aufbewahrt; "von dem Inhalt teilte

fie manches mit; hier follte bie Beirat Wilhelms und Marianens den Abschluft machen". In den feche Manuffriptbanden, die ohne Zweifel der erften Sälfte von "Wilhelm Meisters Lehrjahren" entsprachen, kann schwer= lich diefer Abschluß enthalten gewesen fein; falls die Ungabe richtig ift, wird Goethes Mutter fie vielleicht einem mündlichen Bericht ihres Sohnes entnommen haben \*). So viel aber ift ficher, daß von vornherein beabsichtigt war, den Helden als einen Theaterschwärmer barzustellen, ber aber dann, enttäuscht, sich andern Lebenssphären zuwendet. Dies ergibt fich schon aus dem ironischen Titel: "Wilhelm Meisters theatralische Sendung". Und jedenfalls war diese ursprüngliche Fassung weit ausführlicher. Bereits 1783 fprach Goethe den Borfats aus, nach Beendigung des Werkes "alles schärfer und fühlbarer aneinander zu rücken", und er verkürzte dann auch, wie er an Schiller am 18. Juni 1795 ichrieb, bei Berftellung der endgültigen Saffung das Manufkript fast um ein Drittel. Aber selbst nachdem dies geschehen war, hat er auf Schillers Rat bei einigen allzu weitläufigen Betrachtungen über die Schauspielkunft "die Schere wirken laffen". Sonft haben fich nur fpärliche Andeutungen über einzelne, fpater fallen gelaffene Abfichten des Dichters erhalten; wenn er am 28. Oftober 1782 an Frau

<sup>\*)</sup> Ich muß gestehen, daß mir die Nachricht etwas unwahrscheinlich vorkommt. Die Briefe der verlassenen Mariane an Wilhelm im siebenten Buche, deren Berwandtschaft mit den Wertherbriefen schon von der zeitgenössischen Artite bemerkt wurde, machen durchaus den Eindruck, als gehörten sie noch zu den früheren Bestandteilen des Komans. Der Ton dieser Briefe scheint die Aussicht auf eine glückliche Bösung auszuschließen, wir haben den Eindruck, daß Mariane wie Hamlet "von dem ganzen Stück zu Tod gedrückt wird".

v. Stein schreibt, er habe große Lust, in seinem Roman auch einen Juden anzubringen, so kam dieser Plan vielleicht schon im ersten Entwurf nicht zur Aussührung.

Die Jahre nach der Rückfehr aus Italien konnten dem "Bilhelm Meifter" nicht fehr forderlich fein. Es war dies eine Zeit mannigfacher Misstimmung: über die verständnislose Aufnahme von Werken wie "Jphigenie" (1787) und "Taffo" (1790), über die politische Umwälzung in Frankreich, über das Zerwürfnis mit Frau v. Stein, die er sich vor allen als Leserin des Romans gedacht hatte. Die Dichtungen, die in den nächsten Jahren erschienen: "Groß-Cophta", "Bürgergeneral", "Reineke Ruchs", lassen die besorate Anfrage Körners begreiflich erscheinen, ob denn Goethe in seinem zu erwartenden Roman sich von einer gewiffen Mattigkeit und Ralte freigemacht habe, die in manchen feiner neuesten Schriften bemerklich feien. Zwar hat Goethe im Lauf des Januar 1791, von der Berzogin-Mutter aufgemuntert, fich einige Tage hindurch mit dem "Wilhelm" beschäftigt und den Plan wiederum durchgedacht; und als 1792 die Ausgabe einer Sammlung feiner "neuen Schriften" begann. lag es offenbar von vornherein in seiner Absicht, in ihr auch ben Roman zu veröffentlichen, boch fcheint es, daß er sich ihm erft 1793 ernstlich zuwandte. Am 14. März dieses Jahres quittiert der Kovist bereits über die Abschrift eines Teils von "Wilhelm Meisters Lehrjahren". wie jett der Titel lautete, im Sommer beweisen Gintragungen in Goethes Notizbuch, daß er damals die Schluftapitel erwog.

Der Hauptteil der Arbeit wurde jedoch 1794—96 vollbracht, in den ersten Jahren des Freundschaftsbundes mit Schiller. Als dieser um die Mitte des Juni 1794 XIV

Goethe zur Mitarbeiterschaft an feiner Zeitschrift "Die Horen" einlud, hatte Goethe sich allerdings schon gegen= über Unger, bem Berleger feiner "neuen Schriften", in Bezug auf den "Wilhelm Meifter" verpflichtet und konnte ihn zu seinem Bedauern nicht mehr dem neugewonnenen Freund überlaffen; als jedoch Schiller im September diefes Jahres zu einem vierzehntägigen Befuch bei Goethe in Beimar verweilte, wurde verabredet, daß Schiller die bereits an Unger abgefandten zwei erften Bücher fogleich nach der Drudlegung, die folgenden dagegen ichon in ber Handschrift lefen und bem Dichter feine Gedanken darüber eröffnen folle, "was in dem kunftigen stehn muffe und wie es fich verwickeln und entwickeln werde"; von dieser "antizipierenden Kritik" wollte dann Goethe vor der Absendung der folgenden Teile des Manustripts an den Buchdrucker Gebrauch machen. So erhielt Schiller im Dezember 1794 die Aushangebogen des ersten Buchs. bas zusammen mit dem zweiten als erster Band zu Unfang 1795 erschien; in den nächsten Monaten las Schiller in der Handschrift das dritte und vierte Buch, die als zweiter Band im Mai erschienen. Für das fünfte Buch. das inhaltlich mit dem vierten aufs engste zusammenhängt, hatte der Dichter wohl schon aus früherer Zeit die Materialien zur Sand, ebenfo unzweifelhaft für die Bekenntniffe der schönen Seele im fechsten Buch; fo konnte er diese Bücher noch im Lauf des Sommers 1795 handschriftlich dem Freunde übersenden und fie als dritten Band im Oktober im Druck erscheinen laffen. Nun aber war noch ein großes Stück Arbeit zu tun. Der rückständige Teil ber Geschichte Wilhelm Meisters war im ersten Entwurf noch nicht ausgeführt, es war im vorhergehenden eine fo ungemein reiche und mannigfaltige Sandlung angefponnen,

daß manche Freunde, wie Wilhelm v. Sumboldt, an der Möglichkeit zweifelten, dies alles in einem Bande von zwei Büchern zu einer vollkommenen Lösung zu führen. Wenn Goethe noch am 3. Oktober 1795 an Schiller fchrieb: "Im folgenden rollt der Stein den Berg hinab. und das meifte ift ichon geschrieben und fertig", fo erwies fich doch diese Auffassung sehr bald als allzu fanguinisch. Schon im November fpricht er von den un= geheuren Forderungen, zu denen der Lefer durch die ersten Teile berechtigt sei: "man sieht selten eber, wie viel man schuldig ift, als bis man wirklich einmal reine Wirtschaft machen und bezahlen will." So zog sich die Arbeit am letten Band noch weit bis ins Jahr 1796 hinein, Goethe klagt, diefe Arbeit fei "unter allen, die er jemals gemacht habe, die obligateste und in mehr als einem Sinn die schwerste". Selbst das sonst so bewährte Auskunftsmittel, vor den Zerftreuungen des Weimarer Lebens nach Jena zu flüchten und dort in rubiger Abgeschiedenheit zu arbeiten, hatte in dieser Zeit nicht immer die gewünschte Wirkung. Endlich konnte am 16. Juni 1796 das fiebente, am 28. August das achte Buch abgesandt werden, die dann zusammen als vierter und letter Band der "Lehrjahre" im Oktober erschienen.

Schiller hatte diesen Band ebenso wie die früheren vor der endgültigen Redaktion in der Handschrift gelesen und seine Gedanken darüber Goethe mitgeteilt. Er wies den Freund auf manche Längen und auch auf manche Widersprüche hin und verlangte in mehreren Fällen eine sorgfältigere Motivierung. So meinte er, daß das Geldzgeschenk am Anfang des vierten Buchs in einer Weise bezuindet werden solle, die jede Berletzung des Zartgesühls ausschließe, daß es besser sei, wenn wir auf die Heiraten am

Schluß durch vorhergehende Außerungen Lotharios gegen die Standesvorurteile vorbereitet würden, wenn der Marchefe als ein Freund des verstorbenen Oheims eingeführt werde, wenn Bilhelm über ben Gindruck von Mignons Tod nicht allzu rasch hinweggebe, wenn der im siebenten Buch unterbrochene Lehrbrief im achten fortgefett werde, um den Gedankeninhalt des Werkes deutlicher hervortreten zu laffen. Diese und andere bergleichen Binke hat Goethe dankbar verwertet und anerkannt, daß sich badurch "das Ganze mehr verbinde" und "wahrer und lieblicher" werde (5. Juli 1796). In seinen eingehenden Ausführungen über das achte Buch hat Schiller freilich über die Grenzen des Ratgebers hinausgegriffen. Er hat manches anders gewünscht, was aus Goethes innerster Natur hervorgegangen war, und hat fich in den Gedanken versenkt, wie er felber nach seiner dichterischen und philofophischen Eigenart die Entwicklung des Belden gestaltet haben würde; fo wünschte er, Goethe moge hier feiner eigenen Denkweise gemäß vortragen, mas Schiller in bem Gedichte "Das Ideal und das Leben" und in den "Briefen über die äfthetische Erziehung des Menschen" ausgesprochen hatte. Wir konnen es Goethe nachfühlen, wenn er später (23. März 1829) Edermann gestand, er habe zu tun gehabt, um festzustehen und sich von folchen Einflüssen freizuhalten und zu schützen. Wie förderlich aber für den Roman der perfonliche Verkehr mit Schiller war, läßt fich nicht mehr im einzelnen feststellen; Goethe gesteht felber dem Freunde im Juli 1796: "Hundertmal, wenn ich mich mit Ihnen über Theorie und Beispiel unterhielt, hatte ich die Situationen im Sinne, die jest vor Ihnen liegen, und beurteilte fie im ftillen nach ben Grundfäten, über die wir uns vereinigten." Bich=

tiger jedoch als alle flar zu formulierenden Einzelergebnisse war das geistige Behagen und die gehobene Schaffensluft, die von dem neugewonnenen Freunde ausging; er hatte Goethe nach beffen eigenem Geftandnis eine zweite Jugend verschafft und ihn wieder zum Dichter gemacht. Und während die Genoffen früherer Sahre, Berder, Jacobi und andre, allerlei an dem neuen Werk zu mäteln fanden, tonte ihm hier das wärmfte, herzlichfte, verständnisvollste Lob entgegen. "Ich kann Ihnen nicht beschreiben, wie sehr mich die Wahrheit, das schöne Leben, die einfache Fülle diefes Werkes bewegte." "Ruhig und tief. klar und doch unbegreiflich wie die Natur, fo wirkt es und so fteht es da, und alles, auch das kleinfte Reben= werk, zeigt die schöne Gleichheit des Gemuts, aus welchem alles gefloffen ift." "Bie rührt es mich, wenn ich denke, daß was wir fonft nur in der weiten Jerne eines begünstigten Altertums suchen und kaum finden, mir in Ihnen fo nahe ift." Ahnlich äußerten fich Schillers Freunde Körner und W. v. Sumboldt, die von dem dankbaren Dichter immer mehr als Gleichgefinnte und Gleichstrebende anerkannt wurden.

Als nun der "Wilhelm Meister" im Druck erschienen war und auf die breite Wasse der Lesewelt zu wirken begann, sand der Dichter nicht gleich eine so hingebende Bewunderung wie in diesem außerlesenen Kreise. Aber doch waren "Wilhelm Meisters Lehrjahre" seit dem Erscheinen von "Werthers Leiden", also seit einundzwanzig Jahren, Goethes erster großer und starker Ersolg. Der neue Roman wirkte allerdings nicht so gewaltig und unmittelbar; erst nach einigem Tasten und Suchen stellte sich das Urteil sest. Freilich war die deutsche Romansliteratur in den letzten Jahrzehnten an Umsang und Goethes Werte. XVII.

Bedeutung außerordentlich gewachsen, "Wilhelm Meister" trat ans Licht mitten unter einem bunten Gewühl von mannigfaltigen und zum Teil sehr merkwürdigen neuen Erscheinungen des deutschen Büchermarkts, dessen das maliger Zustand uns in den "Xenien" so anschaulich entsgegentritt.

In den Niederungen der Erzählungsliteratur ftand die Ritter=, Räuber= und Schauerromantit der Spiek und Cramer in voller Blüte; auf diesem Gebiet hatte gerade 1794 ein zu Befferem berufener Schriftsteller, Afchotte, fich mit seinem "Abällino" die Sporen verdient. In der Unterhaltungsliteratur, soweit sie das zeitgenös= fische deutsche Leben schilderte, gewährte August Lafontaine ein reichliches, bequem zugerichtetes und leicht verdauliches Lesefutter; das Publikum wurde durch ihn in eine ahn= liche Sphäre versetzt wie auf dem Theater durch Affland und Rogebue. 1794 hatte er in feiner "Clara du Pleffis", die im Kreise der französischen Emigranten in Deutsch= land spielt, das Interesse durch den aktuellen Sinter= grund geschickt erhöht, und in den Jahren 1795 und 1796. alfo zugleich mit dem "Bilhelm Meifter", erschien fein vierbändiger Roman "Leben und Taten des Freiherrn Quinctius Heymeran von Flaming"; der ahnenstolze deutsche Adel wird hier mit überwiegend humoristischen Zügen in vollstem Gegenfatz zu Goethes Auffassung geschildert. Beide Romane Lafontaines fanden auch in der Beimarer Gesellschaft großen Beifall, und nach Böttigers Bericht hat Berder sich nicht gescheut, auszusprechen, daß er sich unter den Lafontaineschen Gestalten wohler fühle als unter denen des Goethischen Romans. In denselben Jahren erschienen in den "Boren" die erften Stude von Engels Roman "Herr Lorenz Start", deffen faubere Nüch-

ternheit von den Lefern als klaffische Bollendung emp= funden wurde, obaleich Schiller hier "mehr die Leichtig= feit bes Leeren als des Schönen" fand und auch Goethe fich in der Hoffnung getäuscht fühlte, "von dem Herrn Rollegen was zu lernen". Die positiv-gläubige Richtung wurde auf dem Gebiet des Romans durch das "Heimweh" (1794) von Goethes Jugendfreund Jung-Stilling vertreten, der zwar auch hier fein altes Erzählertalent bewährte, aber zugleich seinen Mustizismus in die mufteste Phantaftik ausarten ließ und von den Modeschriftstellern ben Effekt entlehnte, die Schickfale feines Belden durch einen mit übernatürlichen Kräften ausgestatteten Geheim= bund zu lenken. Bu den merkwürdigften Erscheinungen der Romanliteratur gehörten Hippels barocke und form= Iofe "Kreuz- und Duerzüge" (1793/94), wo jedoch die Reigung zur Beheimbündelei verspottet wird. Gin anderer, dem Bublikum ichon längst bekannter Schriftsteller, Beinfe, trat mit seiner "Hildegard von Hohenthal" (1795/96) sehr anspruchsvoll und felbstbewußt hervor; wie früher in feinem "Ardinghello" die Afthetit der bildenden Rünfte. fo ift hier die Afthetit der Tonkunft, wie Beinfe fie verftand, in eine Romanhandlung verflochten, die in beiden Fällen die gleiche faunenhafte Sinnlichkeit offenbart. Bor allem aber erschien in diesen Jahren die nach einheit= lichem Blan entworfene Reihe der philosophischen Romane Alingers (1792-94 "Giafar", 1793 "Raphael de Aquillas", 1794 die zweite, vermehrte und verbefferte Auflage von "Faufts Leben, Taten und Höllenfahrt"), das merkwürbigfte Gegenstück zum "Wilhelm Meifter", denn wir feben hier, wie ein Jugendgenoffe Goethes aus der Sturmund Drangzeit auf seine eigene Art die Ergebnisse einer gereiften männlichen Erfahrung bichterisch gestaltet. Doch traten auch Jüngere hervor, die zu einer herrschenden Stellung in der Erzählungsliteratur berufen waren: Tieck zunächst mit seiner unreisen und krankhaften "Geschichte des William Lovell" (3 Bände 1795/96); Jean Paul gab nach seinen ersten Versuchen 1795 im "Hesperuß" einen mit Begeisterung aufgenommenen, aber für uns kaum mehr genießbaren Roman in seiner sentimentalen, idealistisch-schwärmerischen Manier, dagegen im solgenden Jahr im "Quintus Fixlein" eine Probe der zweiten Manier, die er daneben handhabte, ein Kabinettstück sinn= und humorvoller Beobachtung des deutschen Kleinlebens.

Wie hoch der "Wilhelm Meister" über dieses er= drückende Gewühl hervorragte, wurde natürlich von der großen Maffe der Kritiker nicht fogleich erkannt. Wenn Goethe schon nach der Rückkehr aus Italien die schmerzliche Erfahrung machen mußte, daß die Werke feiner Mannesjahre gegenüber feinen Sturm- und Drangdichtungen herabgesetzt und verkleinert wurden, so mußte es jett besonders nahe liegen, daß die Aritiker bei der Bergleichung des "Wilhelm Meister" mit dem "Werther" in ben gleichen Jehler verfielen. Auch fonft hatten fie mit mehr ober weniger Berechtigung allerlei auszuseten: daß der Hauptcharakter keine tiefere Teilnahme zu erwecken vermöge, daß die Puppenspiel-Erzählung im ersten Buch übermäßig ausführlich geraten sei, daß die zwei letten Bücher sich nicht auf der Söhe der vorhergehenden hielten; der Rezensent der Göttinger "Gelehrten Anzeigen" hätte "statt der vielen Schauspieler und Schauspielerinnen lieber die Zeichnung anderer Bersonen gesehen" und fand die schöne Seele "etwas zu Herrnhutisch". Aber die Herrlichkeiten ber neuen Dichtung Goethes fonnten doch auch

ben Durchschnittsfrititern nicht völlig entgehen; fo rühmt die "Nürnbergische gelehrte Zeitung", der Roman ent= halte "fehr schätzbare äfthetische Bemerkungen" und Jakob in den "Annalen der Philosophie" meint, der Roman fei trots aller Mängel doch "bas Werk eines vortrefflichen Ropfes". Und manche schlugen doch auch vollere und lautere Tone an, felbst Manso, der in ben "Xenien" fo graufam mitgenommene, spendet in der "Allgemeinen beutschen Bibliothef" ein aufrichtiges und entschiedenes, wenn auch in der Form etwas pedantisches Lob. Jenisch, gleichfalls ein Opfer des Strafgerichts der "Xenien", ließ 1797 ein Buch "Über die hervorstechendsten Eigentumlichteiten von Meisters Lehrjahren u. f. w." erscheinen; er verkundigt, "Wilhelm Meifter" fei beftimmt, ein Sandbuch der gebildeteren Menschheit zu werden; im übrigen wird der größte Teil des Buches durch eine ziemlich triviale Charafteristif der weiblichen Riguren eingenommen; Goethe sei unter den Deutschen der einzige, der mit Richardson, dem größten Schilderer weiblicher Charaktere im Roman verglichen werden konne.

Aber um dieselbe Zeit traten auch die Häupter der romantischen Kritik und Theorie hervor, die auf einer höheren Warte stehend den Deutschen laut verkündigten, was sie in Goethe, dem "Statthalter des poetischen Geistes auf Erden", und vor allem in seinem neuesten Werke besassen. Im April 1796, noch ehe der letzte Band des Romans erschienen war, veröffentlichte August Wilhelm Schlegel in den "Horen" seinen meisterhaften Aufstatz "Etwas über William Shakespeare bei Gelegenheit Wilhelm Meisters", der zwar zunächst nur die Erzählung von der Hamletaufsührung herausgreift, aber zugleich auch auf die Fülle menschlicher und künstlerischer Weisheit im

 $\mathbf{X}\mathbf{X}\mathbf{\Pi}$ 

Roman mit dem feinsten und anschmiegenosten Berftandnis hindeutet. Bor allem aber trat Friedrich Schlegel in den Rahren 1797-98 in einer Reihe von Schriften als Berold Goethes auf. Gegenüber der einseitigen Bevorzugung der Werke aus der Sturm= und Drangveriode geht Friedrich eber in der entgegengesetzten Richtung zu weit. Er, der in den "Kritischen Fragmenten" die Bedeutung der Romanform in der neueren Literatur so tiefsinnig würdigte, der die Romane als die fokratischen Dialoge unserer Zeit bezeichnete, in deren liberale Form fich die Lebensweisheit por der Schulweisheit geflüchtet habe, fah fein hobes Abeal diefer Kunftgattung im "Wilhelm Meister" verwirklicht. Seine Kritik versetzt uns besonders anschaulich in die Zeit, in welcher Goethe fich in diefer Dichtung zum ersten Male in der ganzen Fülle seiner männlichen Reife darstellte, nachdem bis dahin von feinen durch Jahrzehnte aufgehäuften Schätzen der Welterfahrung und Lebensweisheit nur kleinere Bruchteile in literarischer Ausprägung in die Welt hinausgegangen waren. Und wenn Schlegel in den "Ideen" fagen konnte: "Das Moralische einer Schrift liegt nicht im Gegenstande oder im Berhältnis des Redenden zu den Angeredeten, fondern im Beift der Behandlung; atmet diefer die ganze Mille der Menschheit, so ift sie moralisch", dann mußte er auch gegenüber den moralistischen Tadlern den richtigen Standpunkt finden. So konnte er mit hingebender Bewunde= rung und zugleich mit ftolgem Gelbstbewußtsein die Bedeutung des neuen Goethischen Romans darlegen: den Gedankeninhalt und Aufbau, den Stil, vor allem die funftvollen, vielftimmig ineinandergreifenden Gefpräche, die Mannigfaltigkeit der lebensvollen Charaktere, wobei er auch Nebenfiguren wie Serlo und die alte Barbara

mit ein paar Meisterstrichen nachzeichnet. Der "Wilhelm Meister" wurde für die romantische Schule das Grundund Hauptwerk der neueren Poesie, dem sie in einer ganzen Keihe von neuen Komandichtungen nachstrebten: die Hauptpersonen liebenswürdige Jünglinge, künstlerisch veranlagt, mit überwiegend passivem Naturell, von den Frauen verhätschelt; daneben durste ein Mignoncharakter nicht sehlen; auch eine Philine, die nächtliche Besuche abstattet, slocht man gern in die Handlung ein, und auch der Abergang der Prosa in lyrische Formen wurde mit Borliebe nachgeahmt. Die Schluswendung zum werktätigen Leben war allerdings weniger nach dem Sinne der jungen Schule, und nachdem der erste Enthusiasmus vorüber war, fanden manche, daß Wilhelm am Schlus boch gar zu praktisch verständig werde.

Der "Wilhelm Meifter" hatte fich aus den eigentumlichen Seelenftimmungen des zum Manne herangereiften Goethe organisch herausentwickelt. Aber bennoch ober vielmehr gerade deshalb war er, als er in die Offentlichfeit hervortrat, unter den damaligen Erzeugniffen der Romanliteratur eine fremdartige Erscheinung, bedeutend mehr als "Werther", der mit den literarischen und fitt= lichen Tendenzen der Zeit weit inniger zusammenhing. Es fehlt zwar auch im "Wilhelm Meister" nicht ganz an folden Zusammenhängen. Der Roman, der feinen Belden durch verschiedenartige Gesellschaftstreife geleitet und fo zugleich mit seiner Lebensgeschichte auch ein zeitgenöffisches Sittenbild vorführt, war durch übersetzungen und Nachahmungen der Meisterwerke der englischen Ergahlungsliteratur ichon längft in Deutschland heimisch. Außerdem zeigt fich bei Goethe eine gewiffe Bermandt= schaft mit Wielands "Agathon", dem großen Erziehungs=

VIXX

und Bilbungsroman, der in der Welt des griechischen Altertums fvielt; auch Goethe führt, nicht ohne gelegent= liche Beimischung einer gewissen ironischen Überlegenheit, den Entwicklungsgang eines schwärmerisch veranlagten Rünglings vor, der öfters in Konflikt mit einer harten Welt und egoistischen, kuhl berechnenden Menschen gerät. Und wenn in diesem Entwicklungsgang das Schauspielwesen eine so große Rolle spielt, so ift nicht nur daran zu erinnern, daß schon gar manche Romanschriftsteller vor Goethe durch Einführung diefer buntbewegten Welt in ihre Darftellungen Leben und Mannigfaltigkeit brachten; in dem ftagnierenden und tatenarmen deutschen Leben jener Tage war gerade unter der leidenschaftlich erregten Jugend der Trieb besonders ftark, wenigstens in dieser Welt des Scheins ein Leben in großen Zugen, voll mannigfach wechselnder Schicksale und gewaltiger Erregungen zu führen. Bon den gahlreichen Lebensläufen, in denen uns dieser leidenschaftliche Trieb entgegentritt, ift besonders merkwürdig der des Karl Philipp Morits, der in feinem autobiographischen Roman "Anton Reifer" (1790) feinen Trieb zum Schauspielerstand damit erklärt, daß das Theater als die eigentliche Phantasienwelt ihm ein Zufluchtsort gegen alle Widerwärtigkeiten und Bedrückungen des Lebens fein follte. Und wenn ein geheimnisvoller Bund die Schickfale des helden lenkt, fo entspricht das durchaus den Tendenzen einer Reit, in welcher das Muminaten= und Freimaurerwesen in seiner höchsten Blüte stand und mit seinen Zeremonien dem Reitalter der Aufklärung eine Art von Erfat für die gering geschätten kirchlichen Gebrauche barbot. Reben den bereits angeführten Beispielen, daß auch die Romandichter sich das effektvolle Motiv der Geheimbundelei nicht

entgeben liegen, fei bier nur noch Schillers "Geifterfeber" (1789) erwähnt. Als Goethe ben "Wilhelm Meifter" nach so langer Borbereitung endlich ans Licht treten ließ, war dieses Motiv schon fehr oft ausgebeutet worden und erschien manchen Beurteilern, wie 3. B. Manso, Garve und Reftner als veraltet. Goethe fagt felber: "Es war damals die Zeit der geheimen Bündniffe; alles war darauf gestellt, so geriet es einem denn auch wohl in den Roman, als etwas, was ganz in Berkommen und Ordnung sei"; doch gibt er zu, daß man möglicherweise dafür etwas Leichteres, Gefälligeres, Natürlicheres habe erfinden können. (Beral. "Goethes Gefpräche" 8. 356 f.) Und der Lehrbrief, in welchem der losgesprochene Jünger die Summe der Lebensweisheit in fo feierlicher Form empfängt, bezeichnet taum eine Steigerung gegenüber der Rulle von bedeutenden und tieffinnigen Aussprüchen. bie der Dichter aus den Schätzen feines inneren Reich= tums über die vorhergehenden Teile des Romans fo verschwenderisch ausgestreut hat. Auch äußert sich Farno über die Geheimnistramerei feiner Benoffen mit ahnlicher überlegener Fronie, wie dies wiederholt Goethe felber tat, obwohl er ein Logenbruder war. Außerbem muß es fich jedem Lefer aufdrängen, daß in den Teilen des Romans, die von dem Gingreifen der Mächte des Turms handeln, gar manche Lucken in der Motivierung unausgefüllt geblieben find. Auf andere herkömmliche Romanrequisiten, die keine so eingreifende Rolle fpielen: Entführungen, Berkleidungen, räuberische Aberfälle u. f. w. fei hier nur im Borbeigeben hingewiesen.

Aber nicht aus der Literatur, sondern aus dem Leben hat der Dichter vor allem seine Borbilder geholt. Wir sahen ja, wie er bei seinen Wanderzigen für die Zwecke

bes Romans Welt und Menschen beobachtete. Indem er die beobachteten Gestalten in den Roman verflocht, hat er freilich in ben meiften Fällen, wie dies feine Art mar, nur einige Tropfen von ihrem Befen dreingegoffen, "nur so viel es braucht, um zu tingieren". Dies gilt sogar auch für die Hauptperson, die Goethe felber als fein "geliebtes dramatisches Cbenbild" bezeichnet. Um deutlichsten ift der Gindruck des Selbsterlebten bei der Schilberung der Kindheit und der ersten theatralischen Gin= brude, die vermutlich zu den frühesten Bestandteilen der Dichtung gehört und ohne Zweifel auf weit frischerer Erinnerung beruht als die im fechzigsten Lebensjahr unternommene Darstellung in "Dichtung und Wahrheit"; bedauert doch Goethe felber in den "Annalen", daß er fich damals nicht mehr so lebhaft in die frühere Reit verfeten konnte. Benn Goethe diefe Szenen in ein Raufmannshaus verlegt, so konnte er Eindrücke aus dem Hause des Onfels Melber oder auch aus dem Brentanoschen Saufe zum goldnen Kopf verwerten. Und vor allem trägt der Jüngling, der aus der bürgerlichen in eine aristokratische Sphäre versetzt und von den Damen verwöhnt wird, deut= lich die Züge des "Hätschelhans", wie die Frau Rat ihren Sohn zu nennen pflegte. Wenn Wilhelms alter Freund Werner an ihm die frühere Treuherzigkeit vermist und ihm von den Berüchten erzählt, die über fein liederliches Leben im Areis der Edelleute in Umlauf waren, jo glauben wir die Anklagen herauszuhören, die wiederholt gegen Goethe laut wurden; auch Wilhelms Antworten find gang in Goethes eigenem Sinne gehalten, obwohl auch ihm, wie aus gelegentlichen Außerungen hervorgeht, die höfische Gefelligkeit mitunter als ein "Spiel um hohle Ruffe" erfchien. Ebenso übertrug Goethe auf Wilhelm einen

feiner schönften Züge, die Liebe zur Kinderwelt; Wilhelm und Kelix erinnern uns an Goethe und feinen Bflegesohn Brits v. Stein, doch konnte Goethe in den Roman auch noch Züge des Berhältniffes zu dem eigenen Gohn verweben, der ihm 1789 geschenkt murde. Er felber erwähnt es als eine früh bei ihm hervortretende Gigenheit, daß er es gern febe, "wenn jungere Befen fich um mich verfammeln und an mich anknupfen, wodurch ich denn freilich zulet mit ihrem Schickfal belaftet werde," und er fagt ein anderes Mal mit deutlicher Beziehung auf den Roman, daß durch diese Eigenheit seine Existenz in Rom "auf eine mahre Wilhelmiade hinausgelaufen" fei. Ferner zeigt Wilhelm bei all feiner ungebundenen Abenteuerluft boch auch Züge jener Exaktheit und Ordnungsliebe, die Goethe als ein Erbteil des Baters befaß, fowie auch Spuren der "lehrhaften Redfeligkeit", die Goethe gleich= falls von seinem Bater überkommen haben will; je weiter das Werk vorschreitet, um so mehr offenbart sich in den Reden des jugendlichen Belden die abgeklärte Beisheit des Dichters. Der Widerspruch, der dadurch zwischen Wilhelms Worten und Taten entsteht, ift bereits von der zeitgenöffischen Kritik bemerkt worden; Sophie Mereau bemühte fich zwar, diefen Borwurf zu widerlegen, aber in Aureliens Bemerkungen über den Gegenfat amifchen Wilhelms Samletbeurteilung und Menschenbeurteilung (Bb. 17, S. 301) scheint ein bedingtes Eingeständnis des Dichters zu liegen. Um so lieber ergriff er dann den Anlaß, in die Bekenntniffe der ichonen Seele die Geftalt des Oheims einzuführen und aus deffen Mund feine eigne durchgebildete Kunst= und Lebensanschauung zu verkünden.

Wenn Goethe bei seinen Wanderungen an den thüringischen Fürstenhösen und auf Adelsschlössern so vieles

"für seine Tasche einheimste"; so ist davon gewiß in die Schilderung der ariftokratischen Gesellschaft weit mehr übergegangen, als ber Spürfinn der Rommentatoren jest noch aufzudeden vermag; nur in wenigen Fällen werden wir die Zusammenhänge für uns noch deutlich hervortreten feben. Und ebenfo verhält es fich mit der Schauspielerwelt, in deren ungebundenes Treiben er schon allzu frühzeitig aus Anlaß der französischen Aufführungen in Frankfurt einen Einblick gewann. Als Dichter trat er zuerst mit dieser Welt in Berbindung, als der liebens= würdige Marchand mit seiner Truppe in Frankfurt 1775 "Erwin und Elmire" aufführte; in Weimar fand er nur ein Liebhabertheater vor, und so konnte er für die ersten Bücher des Romans nur wenig aus unmittelbarer Nähe schöpfen. Als jedoch Goethe das Treiben der Schausvieler im vierten Buch (nach jetiger Zählung) schilderte, befand fich - feit Anfang 1784 - die Bellomosche Schauspielertruppe in Weimar, die auch den "Hamlet" aufführte. Und bei der letten Ausarbeitung des Romans war Goethe schon - feit 1791 - an die Spite der weimarischen Theaterleitung getreten; es scheint, daß er manches von ben Erfahrungen und Eindrücken, die er in diefer Stellung gewann, noch für den Roman verwertete, nament= lich was die administrative und technische Seite des Theaterwesens betrifft; die charakteristischen Eigentumlich= feiten der Beimarer Schule in der Bühnenkunft entwidelten sich allerdings erst nach dem Abschluß des Romans, als Schiller 1798 mit dem "Wallenstein" die glänzende Reihe feiner späteren Dramen eröffnete.

Wenn Goethe schon für die stoffliche Seite seines Romans nur wenig von den Borgängern entlehnen konnte, so noch weniger für die künstlerische Aussührung. Denn

wo hatte er auch lernen konnen, eine folche Fulle mannlicher und weiblicher Charaktere fo lebenswahr bald durch ihre eigenen Worte und Taten zu schildern, bald in ungezwungenster Beife diese Schilderungen durch die Art, wie die andern über fie urteilen, zu erganzen und damit wieder zugleich die Beurteiler felbst von einer neuen Seite zu charakterisieren, bald wieder am richtigen Orte mit feinen eigenen Bemerkungen einzugreifen und dabei diefe Rulle der Gefichte zu einer fortschreitenden Sandlung zu verbinden. Rur in den letzten zwei Büchern, wo außerdem auch bei den neu auftretenden Idealfiguren die lebensvolle Charafteriftit besonders schwierig fein mußte, hält fich der rasch zum Ende ftrebende Dichter nicht überall auf der früheren Söhe, doch hat er gerade hier nach dem ichonen Ausdruck Subers "mit den koftbarften Schätzen feiner höchsten Bildung die Richtüberwindung der Schwierigkeit bededt". Im übrigen muffen wir oftmals darüber ftaunen, mit welcher unnachahmlichen Runft Goethe feine Abichweifungen über die verschiedenften Fragen der Afthetik und der Lebensweisheit, diefe herkommlichen Beftandteile der Romane, in die Gefamthandlung zu verflechten wufte. Mit Recht ift diese Runft von jeher besonders in Bezug auf die Gespräche über "Samlet" bewundert worden. In den lebensvollsten und spannendsten Teil des Romans eingegliedert, gewähren fie und die tiefften Einblicke in Shakespeares Dichtung und lassen zugleich die Charaktere der Teilnehmer immer plastischer und anschaulicher hervor= treten. Und ebenso zeigt fich die Runft des Dichters in ber Art, wie er in den "Bekenntniffen einer ichonen Seele" die episodische Erzählung, einen andern herkömmlichen Bestandteil der Romane, behandelt. Bohl vorbereitet burch den Bericht von der lindernden Wirkung, die diese

Aufzeichnungen der armen Aurelie auf dem Sterbebette gewähren, erhalten wir dann durch den Ginblick in eine völlig andere Welt einen Ruhepunkt nach den Aufregungen bes fünften Buchs, und durch die Erzählung von den Bermandten der ichönen Seele werden wir, zunächst ohne es felbst noch zu miffen, auf den Eintritt in den Rreis porbereitet, in welchem fich in den letzten Büchern die Lösung abspielt. Und bei Schilderung diefer so unendlich mannigfaltigen Welt verschmäht Goethe die bequemen Runftgriffe, mit denen der realistische Roman feiner Zeit im Anschluß an die großen englischen Borbilder zu operieren pflegte, die ftehenden Redensarten, die "Stedenpferde", die Anklänge an vulgäre oder dialektische Ausdrucksweise, die grotesten übertreibungen; felbst bei den Figuren, die noch am ehesten an den gleichzeitigen realistisch=humoristi= schen Roman erinnern, beim Grafen und beim Bedanten, tritt dergleichen kaum hervor; um fo bewunderungs= würdiger ift es, wie in der gleichmäßig vornehmen und klaren Sprache doch die Charaktere auseinandergehalten find. Dabei ftehen ihm aber die mannigfachften Schattierungen der ruhigen Diskuffion, des heiteren Scherzes, der erregten Leidenschaft zu Gebote; felbst im "Werther" und "Egmont" find feine wärmeren und feelenvolleren Tone angeschlagen als in der Liebesgeschichte Wilhelms und Marianens. Rur weniges erinnert uns noch an die veraltete Romantechnik früherer Zeit, wenn er 3. B. seine Unfähigkeit bekennt, einen Seelenzustand würdig zu schildern ("Wer wagt hier zu beschreiben" u. dergl.) oder wenn er, für die nähere Ausführung angedeuteter Begebenheiten uns auf eine andere Gelegenheit vertröftet, 3. B.: Friedrich erzählt "ein Märchen, das er schon oft wiederholt hatte und mit dem wir ein andermal unsere

Lefer bekannt zu machen gedenken". Das auffallendste Beispiel dieser Art findet sich in der Schilderung der schrecklichen Nacht im letzten Kapitel: "Bothario und Jarno saßen am andern Ende des Zimmers und führten ein sehr bedeutendes Gespräch, das wir gern, wenn uns die Begebenheiten nicht zu sehr drängten, unseren Lesern hier mitteilen würden." Diese Dinge erklären sich teils durch undewußte Anlehnung an den herrschenden Stil des Komans, teils zeigt sich in ihnen, besonders in den letzten Büchern, schon von Ferne das Herannahen des Goethisschen Altersstils.

Bon den Stileigentumlichkeiten bes zeitgenöffischen Romans wurde aber besonders eine von Goethe aufgegriffen und zu unvergleichlichen neuen Birkungen gestaltet: die Einfügung lyrischer Gefänge in die Erzählung; fie find fast alle dem Harfner oder Mignon in den Mund gelegt, also zwei Gestalten, für die Goethe sich in dem Zeitroman einen rein poetischen Bezirk abgegrenzt hatte. Der Dichter, der felbst hervorhob, daß alle feine Lieder aus Eindrücken hervorblühten, die ihm die umgebende Wirklichkeit darbot, hat hier mit dem Lied zugleich die Beranlassung poetisch gestaltet. Lieder, wie "Rennst du das Land" und "Wer nie sein Brot mit Tränen ag", die auch abgelöft von der Faffung des Romans unter den Berlen der Goethischen Lyrik erglänzen, wirken um fo ergreifender im Munde der Gestalten, von denen wir ahnen, daß sie einem tragi= ichen Schickfal geweiht find.

Wenn wir nun, nach Art so vieler Erklärer, einen Grundgedanken suchen wollen, der diese Fülle der Gestalten und Ereignisse zusammenhält, so werden wir von Goethe selber zurückgewiesen, der gerade aus Anlaß des "Wilhelm Meister" zu Eckermann sagte, ein solches Suchen

fei "schwer und nicht einmal gut". "Ich sollte meinen," fährt er fort, "ein reiches, mannigfaltiges Leben, das vor unsern Augen vorbeigeht, ware auch an sich etwas ohne ausgesprochene Tendenz, die doch blok für den Begriff ift." Aber im folgenden gibt er doch einen Fingerzeig für diejenigen, die "dergleichen durchaus wollen"; er verweist sie auf die Worte am Schluß: von Saul, der ausging, feines Baters Cfelinnen zu suchen, und ein Königreich fand. Wir können biefe Andeutungen burch einen Ausspruch aus Goethes "Annalen" über die Anfänge des "Wilhelm Meifter" ergänzen: "Sie entsprangen aus einem dunkeln Borgefühl der großen Wahrheit, daß der Mensch oft etwas versuchen möchte, wozu ihm Anlage von der Natur verfagt ift. . . . hiezu kann alles gerechnet werden. was man falsche Tendenz, Dilettantismus u. f. w. genannt hat. . . . Gar viele vergeuden hiedurch den schönften Teil ihred Lebend und verfallen zulett in wundersamen Trübfinn. Und doch ift es möglich, daß alle die falfchen Schritte zu einem unschätzbaren Guten hinführen." Wenn alfo Wilhelm Meister in dilettantischer Selbsttäuschung sich zum Schöpfer einer neuen Ara der deutschen Schauspielkunft berufen glaubt, von deren Bedeutung für das geiftige Leben der Nation er die schwärmerischsten Borstellungen hegt, wenn er ferner meint, im schauspielerischen Beruf ben Trieb, der ihn über die engen Schranken seiner Existenz hinausweift, befriedigen zu können, so sollte er ein typischer Bertreter aller folder Selbsttäuschungen fein. wie ja auch Goethe eine folche hinfichtlich feines vermeint= lichen Berufs zu den bildenden Künften durchlebte: es ift bekannt, wie anhaltend er den Betrachtungen über den Unterschied zwischen bilettantischem und echtem Runft= betrieb nachhing, aus denen das "Schema über den Dilettantismus" 1799 entstand. Und boch follten die salschen Schritte zu einem unschätzbaren Guten führen; nach Hettners treffendem Ausdruck hat Wilhelm Meister die Schauspielkunst gesucht und die Lebenskunst gestunden.

In dem Sinausstreben über die engen Schranken feiner Existens zeigt Wilhelm einen mit Rauft verwandten Bug. Bei ihm handelt es fich aber nicht, wie in jener Sturm= und Drangbichtung, um den titanischen Trieb nach Totalität, nach einem vollen Sichausleben, vielmehr ift es trot bem zunächst eingeschlagenen falschen Beg ein flareres, bestimmteres, abgegrenzteres Streben, und es foll nach der Ansicht des Dichters durchaus nicht unmöglich fein, diefes Streben in den realen Berhältniffen des damaligen Deutschland zu verwirklichen, von deren Hinter= grund fich, wie bereits bemerkt, die Handlung des Romans im Gegenfat zu dem freien Phantafiehintergrund ber dramatischen Dichtung abhebt. Das Streben Wilhelms ift nicht wesentlich verschieden von dem des Dichters, die Byramide feines Dafeins, deren Basis ihm angegeben und gegründet sei, so hoch als möglich in die Luft zu fpipen (an Lavater, September 1780). "Mich felbft, gang wie ich da bin, auszubilden" ift Wilhelms Ziel. In den langen Jahren, die über der Bollendung des Romans dahinftrichen, hat der Dichter, besonders mahrend und nach der italienischen Reise, fich immer mehr in dem Bilbungsideal bestärkt, das zu gleicher Zeit von einer andern Seite her Schiller in feinen philosophischen Schriften begründete. Die äfthetische Rultur follte mit der ethischen Rultur zusammenfallen, in dem äfthetischen Menschen follte der Zwiefpalt zwischen Bernunft und Sinnlichkeit ausgeglichen fein. Bang in Goethes und Schillers Sinn Goethes Berte. XVII. III

bemerkt der Oheim, daß derjenige, deffen Beift nach einer moralischen Kultur strebt, alle Ursache hat, seine feinere Sinnlichkeit zugleich mit auszubilden, damit er nicht in Gefahr komme, von feiner moralischen Sohe herabaugleiten. Und diefe harmonisch ausgebildete Berfonlichfeit foll zunächst ebenso wie ein dichterisches oder plaftiiches Runftwert den Zwed in fich felber tragen; die Entwidlung dieser Ausbildung foll nicht durch Zwede, die außerhalb des Individuums liegen, beeinträchtigt werden. Wilhelm v. Humboldt, das merkwürdige Beispiel eines Menichen, der feine Exifteng mit vollem Bewuftfein nach diesem Ideal gestaltete, sprach es 1792 in einem Brief an Forster als seinen Grundsatz aus: "Das erfte Gefet ber wahren Moral ift: bilde dich felbst - und nur ihr zweites: wirke auf andre." Daß unter Umftanden auch die Ideale der chriftlichen Religion zu einer folchen innern Barmonie führen können, wird in den episodischen "Betenntniffen einer ichonen Seele" zugegeben; von dem Gedanken einer Erziehung fürs Baterland waren die Dichter weit entfernt, die sich in der Zeit der Roalitions= kriege und des Reichsdeputationshauptschluffes auf ihre äfthetische Infel zurückzogen.

Befremdend für den heutigen Leser ist auch die Aussführung Wilhelm Meisters in dem Brief an Werner, warum er die harmonische Ausbildung, nach der er strebt, gerade im Schauspielerstand befriedigen will. Die Gründe, die in der Sturms und Drangzeit so manchen Jüngling zu diesem Stande zogen und die vermutlich auch in der ersten Fassung des Romans eine größere Rolle spielten, treten hier zurück; der Hauptgrund ist vielmehr negativer Art: weil eine derartige Ausbildung im wirklichen Leben in Deutschland nur sur Personen des Adelsstandes mögs

lich fei. Wir merken gar nichts davon, daß diefer Brief in einer Zeit erschien, wo der freiwillige Bergicht des französischen Abels auf seine Borrechte in der berühmten Sitzung der Nationalversammlung vom 4. August 1789 einen Sturm der Begeisterung in gang Europa entfesselte, wo die Frage der Abschaffung dieser Borrechte auch in Deutschland in Flug- und Zeitschriften leidenschaftlich erörtert wurde. Wilhelm will nicht danach fragen, ob fich daran einmal etwas ändern wird und was sich ändern wird: "Genug, ich habe, wie die Sachen jest ftehen, an mich felbst zu benken." Goethe, der auch hier auf die Tagesfragen gefliffentlich nicht eingeht, läft doch durchblicken, daß ihm unter den Tendenzen der Revolution die mechanisch nivellierende Gleichheit besonders verhaft war, daß ihm die mannigfaltige Gliederung der Stände als etwas Organisches und naturgemäß Gewordenes erichien. Geiner Meinung nach follten die Stände unter gegenseitiger Achtung ihrer Rechte friedlich zusammenwirken; dem Bürgerlichen ftehe nichts beffer an "als das reine ftille Gefühl der Grenglinie, die ihm gezogen ift". Es find ähnliche Anfichten, wie fie um diefelbe Zeit der Popularphilosoph Garve in seinen "Bersuchen über ver= schiedene Gegenstände aus der Moral" in einer höchst charakteriftischen Gegenüberstellung der deutschen bürger= lichen und abeligen Gefellschaft entwirft; aber Garve tonftatiert doch mit Befriedigung, wie die Entwicklung des geselligen Lebens in den Handelsstädten, die größere Wertschätzung der Leibesübungen bei wohlhabenden Bürgern und andere Anzeichen auf eine allmähliche Anderung des bestehenden Berhältniffes hindeuteten; mit Freuden fieht er der Zeit entgegen, "wo von adeligen Sitten und bürgerlichem Air unter uns weit weniger die Rede fein wird".

Und während Goethe selber im dritten Buch auf dem Schloß mehrere Personen vorsührt, die uns diese adelige Kultur nur von einer sehr äußerlichen Seite zeigen, hat er in die Schilderung seines eigentlichen Jdeals einer Geburts- und Geistesaristokratie, vor allem gelegentlich der altruistischen Bestrebungen der jüngeren Generation gar manche Züge eingeslochten, die uns vorausahnen lassen, daß er über die wichtigsten Fragen der Heranbildung des Einzelmenschen und seiner Stellung zur Gesamtheit hier noch nicht sein letztes Wort sprechen wollte; die Betrachtung der "Wanderjahre" wird uns diese Uhnung bestätigen.

Wilhelm Creizenach.

# Wilhelm Meisters Lehrjahre

Erster Teil



# Erstes Buch

## Erstes Kapitel

Das Schauspiel dauerte sehr lange. Die alte Barbara trat einigemal and Fenster und horchte, ob die Kutschen nicht rasseln wollten. Sie erwartete Marianen, ihre schöne Gebieterin, die heute im Nachspiele, als junger Dssizier gekleidet, das Publikum entzückte, mit größerer Ungeduld als sonst, wenn sie ihr nur ein mäßiges Abendessen vorzusetzen hatte; diesmal sollte sie mit einem Paket überrascht werden, das Korberg, ein junger reicher Kausmann, mit der Post geschickt hatte, um zu zeigen, daß er auch in der Entsernung seiner Geliebten gedenke.

Barbara war als alte Dienerin, Bertraute, Ratgeberin, Unterhändlerin und Haushälterin in Besitz des
Rechtes, die Siegel zu eröffnen, und auch diesen Abend
konnte sie ihrer Neugierde um so weniger widerstehen, als
ihr die Gunst des freigebigen Liebhabers mehr als selbst
Marianen am Herzen lag. Zu ihrer größten Freude
hatte sie in dem Pakete ein seines Stück Nesseltuch und
die neusten Bänder sür Marianen, sür sich aber ein
Stück Kattun, Halstücher und ein Köllchen Geld gesunden. Mit welcher Neigung, welcher Dankbarkeit
erinnerte sie sich des abwesenden Norbergs! wie lebhaft
nahm sie sich vor, auch bei Marianen seiner im besten
zu gedenken, sie zu erinnern, was sie ihm schuldig sei

und was er von ihrer Treue hoffen und erwarten müsse.

Das Nesseltuch, durch die Farbe der halbausgevollten Bänder belebt, lag wie ein Christgeschenk auf dem Tischechen; die Stellung der Lichter erhöhte den Glanz der Gabe, alles war in Ordnung, als die Alte den Tritt Marianens auf der Treppe vernahm und ihr entgegen eilte. Aber wie sehr verwundert trat sie zurück, als das weibliche Offizierchen, ohne auf ihre Liebkosungen zu achten, sich an ihr vorbeidrängte, mit ungewöhnlicher 10 Hast und Bewegung in das Zimmer trat, Federhut und Degen auf den Tisch warf, unruhig auf und nieder ging und den seierlich angezündeten Lichtern keinen Blick gönnte.

Was haft du, Liebchen? rief die Alte verwundert aus. Ums Himmels willen, Töchterchen, was gibt's? 15 Sieh hier diese Geschenke! Bon wem können sie sein, als von deinem zärtlichsten Freunde? Norberg schickt dir das Stück Musselin zum Nachtkleide, bald ist er selbst da; er scheint mir eisriger und freigebiger als jemals.

Die Alte kehrte sich um und wollte die Gaben, wo= 20 mit er auch sie bedacht, vorweisen, als Mariane, sich von den Geschenken wegwendend, mit Leidenschaft außzies: Fort! heute will ich nichts von allem diesen hören; ich habe dir gehorcht, du hast es gewollt, es sei so! Wenn Norberg zurücksehrt, bin ich wieder sein, bin 25 ich dein, mache mit mir, was du willst; aber bis dahin will ich mein sein, und hättest du tausend Jungen, du solltest mir meinen Borsat nicht ausreden. Dieses ganze Wein will ich dem geben, der mich liebt und den ich liebe. Keine Gesichter! Ich will mich dieser Leiden= 80 schaft überlassen, als wenn sie ewig dauern sollte.

Der Alten fehlte es nicht an Gegenvorstellungen und Gründen; doch da fie in fernerem Wortwechsel heftig und bitter ward, sprang Mariane auf sie los und faßte fie bei der Bruft. Die Alte lachte überlaut. Ich werde forgen müssen, rief sie aus, daß sie wieder bald in lange Kleider kommt, wenn ich meines Lebens sicher sein will. Fort, zieht Euch aus! Ich hoffe, das Mädchen wird mir abbitten, was mir der flüchtige Junker Leids zugefügt hat; herunter mit dem Rock und immer so fort alles herunter! es ist eine unbequeme Tracht, und für Euch gefährlich, wie ich merke. Die Achselbänder begeistern Euch.

Die Alte hatte Hand an sie gelegt, Mariane riß sich los. Nicht so geschwind! rief sie aus, ich habe noch heute Besuch zu erwarten.

10

Das ist nicht gut, versetzte die Alte. Doch nicht den jungen, zärtlichen, unbesiederten Kaufmannssohn? Eben 15 den, versetzte Mariane.

Es scheint, als wenn die Großmut Eure herrschende Leidenschaft werden wollte, erwiderte die Alte spottend; Ihr nehmt Euch der Unmündigen, der Unvermögenden mit großem Eiser an. Es muß reizend sein, als uneigen= nützige Geberin angebetet zu werden.

Spotte, wie du willst. Ich lieb' ihn! ich lieb' ihn! Mit welchem Entzücken sprech' ich zum erstenmal diese Worte auß! Das ist diese Leidenschaft, die ich so ost vorgestellt habe, von der ich keinen Begriff hatte. Ja, ich will mich ihm um den Hals wersen! ich will ihn sassen, als wenn ich ihn ewig halten wollte. Ich will ihm meine ganze Liebe zeigen, seine Liebe in ihrem ganzen Umfang genießen.

Mäßigt Euch, sagte die Alte gelassen, mäßigt Euch! 30 Ich muß Eure Freude durch ein Wort unterbrechen: Norberg kommt! in vierzehn Tagen kommt er! Hier ist sein Brief, der die Geschenke begleitet hat.

Und wenn mir die Morgensonne meinen Freund rauben sollte, will ich mir's verbergen. Bierzehn Tage!

Welche Ewigkeit! In vierzehn Tagen, was kann da nicht vorfallen, was kann sich da nicht verändern!

Wilhelm trat herein. Mit welcher Lebhaftigkeit flog fie ihm entgegen! mit welchem Entzücken umschlang er die rote Unisorm, drückte er das weiße Atlaswestchen an s seine Brust! Wer wagte hier zu beschreiben, wem geziemt es, die Seligkeit zweier Liebenden auszusprechen! Die Alte ging murrend beiseite, wir entsernen uns mit ihr und lassen die Glücklichen allein.

# Zweites Kapitel

Alls Wilhelm seine Mutter des andern Morgens 10 begrüßte, eröffnete sie ihm, daß der Bater sehr verdrieß-lich sei und ihm den täglichen Besuch des Schauspiels nächstens untersagen werde. Wenn ich gleich selbst, suhr sie fort, manchmal gern ins Theater gehe, so möchte ich es doch oft verwünschen, da meine häusliche Ruhe durch deine unmäßige Leidenschaft zu diesem Vergnügen gestört wird. Der Bater wiederholt immer, wozu es nur nüße sei? wie man seine Zeit nur so verderben könne?

Ich habe es auch schon von ihm hören müssen, verssetzte Wilhelm, und habe ihm vielleicht zu hastig geants wortet; aber ums Himmels willen, Mutter! ist denn alles unnütz, was uns nicht unmittelbar Gelb in den Beutel bringt, was uns nicht den allernächsten Besitz verschafft? Hatten wir in dem alten Hause nicht Raum genug? und war es nötig, ein neues zu bauen? Berswendet der Bater nicht jährlich einen ansehnlichen Teil seines Handelsgewinnes zur Berschönerung der Zimmer? Diese seidenen Tapeten, diese englischen Mobilien, sind sie nicht auch unnütz? Könnten wir uns nicht mit gewingeren begnügen? Wenigstens bekenne ich, daß mir so

diese gestreiften Bande, diese hundertmal wiederholten Blumen, Schnörfel, Körbchen und Figuren einen durchaus unangenehmen Gindruck machen. Gie kommen mir höchstens vor wie unser Theaterporhang. Aber wie 5 anders ift's, vor diesem zu fiten! Wenn man noch fo lange warten muß, so weiß man doch, er wird in die Sohe geben, und wir werden die mannigfaltigften Gegenftande feben, die uns unterhalten, aufflären und erheben.

Mach' es nur mäßig, sagte die Mutter; der Bater will auch Abends unterhalten fein; und dann glaubt er, es zerstreue dich, und am Ende trag' ich, wenn er ver= brieflich wird, die Schuld. Wie oft mufte ich mir bas verwünschte Puppenspiel vorwerfen lassen, das ich euch 15 vor zwölf Jahren zum heiligen Chrift gab und das euch zuerst Geschmack am Schauspiele beibrachte! -

10

Schelten Sie das Puppenspiel nicht, laffen Sie fich Ihre Liebe und Borforge nicht gereuen. Es waren die ersten vergnügten Augenblicke, die ich in dem neuen 20 leeren Haufe genoß; ich febe es diefen Augenblick noch vor mir, ich weiß, wie sonderbar es mir vorkam, als man uns, nach Empfang ber gewöhnlichen Chriftgeschenke. por einer Ture niedersitzen hieß, die aus einem andern Zimmer hereinging. Sie eröffnete fich; allein nicht wie 25 fonft zum Sin- und Widerlaufen, der Eingang war durch eine unerwartete Restlichkeit ausgefüllt. Es baute fich ein Portal in die Höhe, das von einem mustischen Borhang verdeckt war. Erst standen wir alle von ferne, und wie unfre Reugierde größer ward, um zu feben, mas 20 wohl Blinkendes und Raffelndes fich hinter der halb burchsichtigen Sulle verbergen möchte, wies man jedem fein Stühlchen an und gebot uns, in Geduld zu marten.

So faß nun alles und war ftill; eine Pfeife gab das Signal, der Borhang rollte in die Sohe und zeigte eine hochrot gemalte Aussicht in den Tempel. Der Sobepriefter Samuel erschien mit Jonathan, und ihre wechselnben wunderlichen Stimmen kamen mir höchst ehrwürdig vor. Rury darauf betrat Saul die Szene, in großer Berlegenheit über die Ampertinenz des schwerlötigen 5 Kriegers, der ihn und die Seinigen herausgefordert hatte. Wie wohl ward es mir daber, als der zwerggestaltete Sohn Ifai mit Schäferftab, Birtentafche und Schleuder hervorhüpfte und fprach: Grokmächtigfter König und Herr Herr! es entfalle keinem der Mut um deswillen; 10 wenn Ihro Majestät mir erlauben wollen, so will ich bingeben und mit dem gewaltigen Riesen in den Streit treten. — Der erste Akt war geendet und die Zuschauer höchst begierig, zu sehen, was nun weiter vorgehen sollte; jedes wünschte, die Musik möchte nur bald aufhören. 15 Endlich ging der Vorhang wieder in die Sohe. David weihte das Fleisch des Ungeheuers den Bögeln unter bem himmel und den Tieren auf dem Felde; der Philifter fprach Sohn, stampfte viel mit beiden Gugen, fiel endlich wie ein Rlot und gab der ganzen Sache einen 20 herrlichen Ausschlag. Wie dann nachher die Jungfrauen sangen: Saul hat Tausend geschlagen, David aber Zehntaufend! der Ropf des Riefen vor dem kleinen Uberwinder hergetragen wurde und er die schöne Rönigs: tochter zur Gemahlin erhielt, verdroß es mich doch bei 26 aller Freude, daß der Glückspring fo zwergmäßig gebildet fei. Denn nach der Idee vom großen Goliath und kleinen David hatte man nicht verfehlt, beide recht charakteristisch zu machen. Ich bitte Sie, wo find die Buppen hingekommen? Ich habe versprochen, sie einem 80 Freunde zu zeigen, dem ich viel Bergnugen machte, inbem ich ihn neulich von diesem Kinderspiel unterhielt. -

Es wundert mich nicht, daß du dich dieser Dinge so lebhaft erinnerst: denn du nahmst gleich den größten Anteil daran. Ich weiß, wie du mir das Büchlein entwendetest und das ganze Stück auswendig lerntest; ich
wurde es erst gewahr, als du eines Abends dir einen
Goliath und David von Wachs machtest, sie beide gegen
s einander perorieren ließest, dem Riesen endlich einen
Stoß gabst und sein unsörmliches Haupt auf einer großen
Stecknadel mit wächsernem Griff dem kleinen David in
die Hand klebtest. Ich hatte damals so eine herzliche
mütterliche Frende über dein gutes Gedächtnis und deine
pathetische Rede, daß ich mir sogleich vornahm, dir die
hölzerne Truppe nun selbst zu übergeben. Ich dachte
damals nicht, daß es mir so manche verdrießliche Stunde
machen sollte.

Laffen Sie sich's nicht gereuen, versetzte Wilhelm; benn es haben uns diese Scherze manche vergnügte Stunde gemacht.

Und mit diesem erbat er sich die Schlüssel, eilte, fand die Puppen und war einen Augenblick in jene Zeiten versetzt, wo sie ihm noch belebt schienen, wo er sie durch die Lebhaftigkeit seiner Stimme, durch die Bewegung seiner Hände zu beleben glaubte. Er nahm sie mit auf seine Stube und verwahrte sie sorgfältig.

#### Drittes Kapitel

Wenn die erste Liebe, wie ich allgemein behaupten höre, das Schönste ist, was ein Herz srüher oder später 25 empsinden kann, so müssen wir unsern Helden dreisach glücklich preisen, das ihm gegönnt ward, die Wonne dieser einzigen Augenblicke in ihrem ganzen Umsange zu genießen. Nur wenig Menschen werden so vorzüglich begünstigt, indes die meisten von ihren frühern Emp= 30 sindungen nur durch eine harte Schule gesührt werden, in welcher sie, nach einem kummerlichen Genuß, gezwungen find, ihren besten Bünschen entsagen und das, was ihnen als höchste Glückseligkeit vorschwebte, für immer entbehren zu lernen.

Auf den Flügeln der Ginbildungskraft hatte fich 6 Wilhelms Begierde zu dem reizenden Mädchen erhoben: nach einem kurzen Umgange hatte er ihre Neigung gewonnen, er fand fich im Besitz einer Berson, die er fo sehr liebte, ja verehrte: denn sie war ihm zuerst in dem günstigen Lichte theatralischer Borstellung erschienen, und 10 feine Leidenschaft zur Bühne verband sich mit der ersten Liebe zu einem weiblichen Geschöpfe. Geine Jugend ließ ihn reiche Freuden genießen, die von einer lebhaften Dichtung erhöht und erhalten wurden. Auch der Zustand feiner Geliebten gab ihrem Betragen eine Stimmung, 15 welche seinen Empfindungen sehr zu Hilfe kam; die Furcht, ihr Geliebter möchte ihre übrigen Berhältniffe vor der Zeit entdeden, verbreitete über fie einen liebens= würdigen Anschein von Sorge und Scham, ihre Leidenschaft für ihn war lebhaft, selbst ihre Unruhe schien ihre 20 Zärtlichkeit zu vermehren; sie war das lieblichste Geschöpf in seinen Armen.

Als er aus dem ersten Taumel der Freude erwachte und auf sein Leben und seine Berhältnisse zurücklickte, erschien ihm alles neu, seine Pslichten heiliger, seine Lieb- 25 habereien lebhafter, seine Kenntnisse deutlicher, seine Ta- lente kräftiger, seine Borsätze entschiedener. Es ward ihm daher leicht, eine Einrichtung zu tressen, um den Borwürsen seines Baters zu entgehen, seine Mutter zu beruhigen und Marianens Liebe ungestört zu genießen. So Er verrichtete des Tags seine Geschäfte pünktlich, entssagte gewöhnlich dem Schauspiel, war Abends bei Tische unterhaltend und schlich, wenn alles zu Bette war, in seinen Mantel gehüllt, sachte zu dem Garten hinaus und

eilte, alle Lindors und Leanders im Bufen, unaufhaltfam zu feiner Geliebten.

Was bringen Sie? fragte Mariane, als er eines Abends ein Bündel hervorwies, das die Alte, in Hoff= 5 nung angenehmer Geschenke, sehr ausmerksam betrachtete. Sie werden es nicht erraten, versetzte Wilhelm.

Wie verwunderte sich Mariane, wie entsetzte sich Barbara, als die aufgebundene Serviette einen verworrnen Hausen spannenlanger Puppen sehen ließ.

Wariane lachte laut, als Wilhelm die verworrenen Drähte außeinanderzuwickeln und jede Figur einzeln vorzuzeigen bemüht war. Die Alte schlich verdrießlich beiseite.

Es bedarf nur einer Rleinigkeit, um zwei Liebende zu unterhalten, und so vergnügten sich unfre Freunde 15 diesen Abend aufs beste. Die kleine Truppe murde ge= muftert, jede Figur genau betrachtet und belacht. König Saul im schwarzen Samtrode mit der goldenen Krone wollte Marianen gar nicht gefallen; er fabe ihr, fagte fie, zu fteif und pedantisch aus. Defto beffer behagte ihr 20 Jonathan, fein glattes Rinn, fein gelb und rotes Rleid und der Turban. Auch wußte sie ihn gar artig am Drafte hin und her zu drehen, ließ ihn Reverenzen machen und Liebeserklärungen herfagen. Dagegen wollte fie dem Propheten Samuel nicht die mindeste Aufmert= 25 samteit schenken, wenn ihr gleich Wilhelm bas Bruft= schillden anpries und erzählte, daß ber Schillertaft des Leibrocks von einem alten Aleide der Grofmutter genommen fei. David war ihr zu klein, und Goliath zu groß; fie hielt sich an ihren Jonathan. Sie wußte ihm 30 so artig zu tun und zuletzt ihre Liebkosungen von der Buppe auf unfern Freund herüberzutragen, daß auch diesmal wieder ein geringes Spiel die Ginleitung gludlicher Stunden mard.

Aus der Süßigkeit ihrer zärtlichen Träume wurden

fie durch einen Lärm geweckt, welcher auf der Straße entstand. Mariane rief der Alten, die, nach ihrer Ge-wohnheit noch sleißig, die veränderlichen Materialien der Theatergarderobe zum Gebrauch des nächsten Stückes anzupassen beschäftigt war. Sie gab die Auskunft, daß seben eine Gesellschaft lustiger Gesellen aus dem Italiener Keller nebenan heraus taumle, wo sie bei frischen Austern, die eben angekommen, des Champagners nicht geschont hätten.

Schade, fagte Mariane, daß es uns nicht früher 10 eingefallen ist, wir hätten uns auch was zu gute tun sollen.

Es ist wohl noch Zeit, versetzte Wilhelm und reichte der Alten einen Louisdor hin; verschafft Sie uns, was wir wünschen, so soll Sie's mit genießen.

15

30

Die Alte war behend, und in kurzer Zeit stand ein artig bestellter Tisch mit einer wohlgeordneten Kollation vor den Liebenden. Die Alte mußte sich dazu setzen, man aß, trank und ließ sich's wohl sein.

In solchen Fällen sehlt es nie an Unterhaltung. 20 Mariane nahm ihren Jonathan wieder vor, und die Alte wußte das Gespräch auf Wilhelms Lieblingsmaterie zu wenden. Sie haben uns schon einmal, sagte sie, von der ersten Aufsührung eines Puppenspiels am Weihnachtsabend unterhalten, es war lustig zu hören. Sie wurden 25 eben unterbrochen, als das Ballett angehen sollte. Nun kennen wir das herrliche Personal, das jene großen Wirkungen hervorbrachte.

Ja, sagte Mariane, erzähle uns weiter, wie war dir's zu Mute?

Es ist eine schöne Empfindung, liebe Mariane, versetzte Wilhelm, wenn wir uns alter Zeiten und alter unschädlicher Frrtumer erinnern, besonders wenn es in einem Augenblicke geschieht, da wir eine Höhe glücklich erreicht haben, von welcher wir uns umsehen und den zurückgelegten Weg überschauen können. Es ist so ansenehm, selbstzusrieden sich mancher Hindernisse zu erinnern, die wir oft mit einem peinlichen Gesühle sür unüberwindlich hielten, und dassenige, was wir jest entwickelt sind, mit dem zu vergleichen, was wir damals unentwickelt waren. Aber unaussprechlich glücklich sühl ich mich jest, da ich in diesem Augenblicke mit dir von dem Bergangnen rede, weil ich zugleich vorwärts in das reizende Land schaue, das wir zusammen Hand in Hand durchwandern können.

Wie war es mit dem Ballett? fiel die Alte ihm ein. Ich fürchte, es ist nicht alles abgelausen, wie es sollte.

15

Dja, versetzte Wilhelm, sehr gut! Von jenen wunderlichen Sprüngen der Mohren und Mohrinnen, Schäser und Schäserinnen, Zwerge und Zwerginnen ist mir eine dunkle Erinnerung auf mein ganzes Leben geblieben. Nun siel der Vorhang, die Türe schloß sich, und die ganze kleine Gesellschaft eilte wie betrunken und taumelnd zu Bette; ich weiß aber wohl, daß ich nicht einschlasen konnte, daß ich noch etwas erzählt haben wollte, daß ich noch viele Fragen tat und daß ich nur ungern die Wärterin entließ, die uns zur Ruhe gebracht hatte.

Den andern Morgen war leider das magische Gerüste wieder verschwunden, der mystische Schleier weggehoben, man ging durch jene Türe wieder frei aus einer Stube in die andere, und so viel Abenteuer hatten keine Spur zurückgelassen. Weine Geschwister liesen mit ihren Spielsachen auf und ab, ich allein schlich hin und her, es schien mir unmöglich, daß da nur zwo Türpsosten sein sollten, wo gestern noch so viel Zauberei gewesen war. Uch, wer eine verlorne Liebe sucht, kann nicht unglückslicher sein, als ich mir damals schien!

Ein freudetrunkner Blick, ben er auf Marianen warf, überzeugte sie, daß er nicht fürchtete, jemals in diesen Fall kommen zu können.

#### Viertes Kapitel

Mein einziger Wunsch war nunmehr, suhr Wilhelm fort, eine zweite Aufführung des Stücks zu sehen. Ich blag der Mutter an, und diese suchte zu einer gelegenen Stunde den Bater zu bereden; allein ihre Mühe war vergebens. Er behauptete, nur ein seltenes Bergnügen könne bei den Menschen einen Wert haben, Kinder und Alte wüßten nicht zu schätzen, was ihnen Gutes täglich 10 begegnete.

Wir hätten auch noch lange, vielleicht bis wieder Weihnachten, warten müssen, hätte nicht der Erbauer und heimliche Direktor des Schauspiels selbst Lust gefühlt, die Borstellung zu wiederholen und dabei in einem Nachspiele einen ganz frisch fertig gewordenen Hanswurst zu

produzieren.

Ein junger Mann von der Artillerie, mit vielen Talenten begabt, besonders in mechanischen Arbeiten geschickt, der dem Bater während des Baues viele wesentsliche Dienste geleistet hatte und von ihm reichlich beschenkt worden war, wollte sich am Christseste der kleinen Familie dankbar erzeigen und machte dem Hause seines Gönners ein Geschenk mit diesem ganz eingerichteten Theater, das er ehmals in müßigen Stunden zusammengebaut, geschmitzt und gemalt hatte. Er war es, der mit Hisse eines Bedienten selbst die Puppen regierte und mit verstellter Stimme die verschiedenen Rollen hersagte. Ihm ward nicht schwer, den Bater zu bereden, der einem Freunde aus Gesälligkeit zugestand, was er seinen Kin-

dern aus Aberzeugung abgeschlagen hatte. Genug, das Theater ward wieder ausgestellt, einige Nachbarskinder gebeten und das Stück wiederholt.

Hatte ich das erste Mal die Freude der überraschung und des Staunens, so war zum zweiten Male die Wollust des Ausmerkens und Forschens groß. Wie das zugehe, war jetzt mein Anliegen. Daß die Puppen nicht selbst redeten, hatte ich mir schon das erste Mal gesagt; daß sie sich nicht von selbst bewegten, vermutete ich auch; aber warum das alles doch so hübsch war? und es doch so aussah, als wenn sie selbst redeten und sich bewegten? und wo die Lichter und die Leute sein möchten? diese Rätsel beunruhigten mich um desto mehr, se mehr ich wünschte, zugleich unter den Bezauberten und Zauberern zu siesen, zugleich meine Hände verdeckt im Spiel zu haben und als Zuschauer die Freude der Illusion zu genieszen.

Das Stück war zu Ende, man machte Vorbereitungen zum Nachspiel, die Zuschauer waren aufgestanden und 20 schwatzten durcheinander, ich drängte mich näher an die Türe und hörte inwendig am Alappern, daß man mit Aufräumen beschäftigt sei. Ich hub den untern Teppich auf und gudte zwischen dem Geftelle durch. Meine Mutter bemerkte es und zog mich zurück; allein ich hatte 25 doch so viel gesehen, daß man Freunde und Feinde, Saul und Goliath, und wie fie alle heißen mochten, in einen Schiebkaften pactte, und fo erhielt meine halbbefriedigte Neugierde frische Nahrung. Dabei hatte ich zu meinem aröften Erstaunen den Leutnant im Beiligtume febr ge= 30 schäftig erblickt. Runmehr konnte mich der Hanswurft, so fehr er mit seinen Absätzen klapperte, nicht unterhalten. Ich verlor mich in tiefes Nachdenken und war nach dieser Entdeckung ruhiger und unruhiger als vorher. Nachdem ich etwas erfahren hatte, kam es mir erst vor. als

ob ich gar nichts wisse, und ich hatte Recht: benn es fehlte mir der Zusammenhang, und darauf kommt doch eigentlich alles an.

#### Künftes Kapitel

Die Kinder haben, fuhr Wilhelm fort, in wohl= eingerichteten und geordneten Säufern eine Empfindung, 6 wie ungefähr Ratten und Mäufe haben mögen: fie find aufmerkfam auf alle Riten und Löcher, wo fie zu einem verbotenen Naschwerk gelangen können; sie geniehen es mit einer folden verstohlnen wollüstigen Kurcht, die einen großen Teil des findischen Glücks ausmacht.

10

Ich war vor allen meinen Geschwiftern aufmerksam, wenn irgend ein Schlüffel fteden blieb. Je größer die Chrfurcht war, die ich für die verschlossenen Türen in meinem Bergen herumtrug, an denen ich Wochen und Monate lang vorbeigehen mußte und in die ich nur manch= 15 mal, wenn die Mutter das Seiligtum öffnete, um etwas berauszuholen, einen verstohlnen Blick tat, desto schneller war ich, einen Augenblick zu benuten, den mich die Nachläffigkeit der Wirtschafterinnen manchmal treffen ließ.

Unter allen Türen war, wie man leicht erachten 20 fann, die Türe der Speifekammer diejenige, auf die meine Sinne am schärfften gerichtet waren. ahnungsvolle Freuden des Lebens glichen der Empfindung, wenn mich meine Mutter manchmal hineinrief, um ihr etwas heraustragen zu helfen, und ich dann einige 25 gedörrte Pflaumen entweder ihrer Güte oder meiner Lift zu danken hatte. Die aufgehäuften Schätze über einander umfingen meine Ginbildungskraft mit ihrer Fülle, und felbst der wunderliche Geruch, den fo mancherlei Speze= reien durch einander aushauchten, hatte so eine leckere so

Wirkung auf mich, daß ich niemals versäumte, so oft ich in der Nähe war, mich wenigstens an der eröffneten Atmosphäre zu weiden. Diefer merkwürdige Schlüssel blieb eines Sonntag-Morgens, da die Mutter von dem 5 Geläute übereilt ward und das ganze Haus in einer tiefen Sabbathstille lag, steden. Raum hatte ich es bemerkt, als ich etlichemal fachte an der Band hin und her ging, mich endlich ftill und fein andrängte, die Türe öffnete und mich mit einem Schritt in der Nahe fo 10 vieler langgewünschter Glückseligkeit fühlte. Ich befah Raften, Sade, Schachteln, Buchfen, Glafer mit einem schnellen zweifelnden Blicke, was ich wählen und nehmen follte, griff endlich nach den vielgeliebten gewelften Bflaumen, versah mich mit einigen getrockneten Apfeln 15 und nahm genügsam noch eine eingemachte Pomeranzen= schale dazu; mit welcher Beute ich meinen Beg wieder rückwärts glitschen wollte, als mir ein paar neben= einanderstehende Räften in die Augen fielen, aus deren einem Drähte, oben mit Satchen verseben, durch den 20 übel verschlossenen Schieber herausbingen. Ahnungsvoll fiel ich darüber her; und mit welcher überirdischen Empfindung entdecte ich, daß darin meine Belden- und Freudenwelt aufeinandergepackt fei! Ich wollte die obersten ausheben, betrachten, die untersten hervorziehen; 25 allein gar bald verwirrte ich die leichten Drafte, fam darüber in Unruhe und Bangigkeit, besonders da die Röchin in der benachbarten Rüche einige Bewegungen machte, daß ich alles, so gut ich konnte, zusammendrückte, ben Raften zuschob, nur ein geschriebenes Büchelchen, worin die Romodie von David und Goliath aufgezeichnet war, das oben aufgelegen hatte, zu mir ftedte und mich mit dieser Beute leise die Treppe hinauf in eine Dachkammer rettete.

Bon der Zeit an wandte ich alle verstohlenen eins

famen Stunden barauf, mein Schauspiel wiederholt zu lefen, es auswendig zu lernen und mir in Gedanken vor= auftellen, wie herrlich es fein müßte, wenn ich auch die Westalten dazu mit meinen Ringern beleben könnte. 3ch ward darüber in meinen Gedanken felbst zum David und 6 gum Goliath. In allen Binkeln des Bodens, ber Ställe, bes Gartens, unter allerlei Umftanden, studierte ich bas Stud gang in mich hinein, ergriff alle Rollen und lernte fie auswendig, nur daß ich mich meift an den Plat der Haupthelben zu feten pflegte und die übrigen wie Era= 10 banten nur im Gebächtniffe mitlaufen lief. Go lagen mir die großmütigen Reden Davids, mit benen er ben übermütigen Riefen Goliath herausforderte, Tag und Racht im Ginne; ich murmelte fie oft vor mich bin, niemand gab Acht darauf als der Bater, der manchmal 16 einen folden Ausruf bemerkte und bei fich felbst das gute Gedächtnis seines Knaben pries, der von so wenigem Ruhören so mancherlei babe behalten können.

Hierdurch ward ich immer verwegener und recitierte eines Abends das Stück zum größten Teile vor meiner Wutter, indem ich mir einige Wachsklümpchen zu Schaufpielern bereitete. Sie merkte auf, drang in mich, und ich gestand.

Glücklicherweise fiel diese Entdeckung in die Zeit, da der Leutnant selbst den Wunsch geäußert hatte, mich in diese Geheimnisse einweihen zu dürsen. Meine Mutter gab ihm sogleich Nachricht von dem unerwarteten Talente ihres Sohnes, und er wußte nun einzuleiten, daß man ihm ein paar Zimmer im obersten Stocke, die gewöhnlich leer standen, überließ, in deren einem wieder die Zu= 20 schauer sitzen, in dem andern die Schauspieler sein und das Proscenium abermals die Öffnung der Türe aus= süllen sollte. Der Bater hatte seinem Freunde das alles zu veranstalten erlaubt, er selbst schien nur durch die

Finger zu sehen, nach dem Grundsatze, man musse den Kindern nicht merken lassen, wie lieb man sie habe, sie griffen immer zu weit um sich; er meinte, man musse bei ihren Freuden ernst scheinen und sie ihnen manchmal verderben, damit ihre Zusriedenheit sie nicht übermäßig und übermütig mache.

#### Sechstes Kapitel

Der Leutnant schlug nunmehr das Theater auf und besorgte das übrige. Ich merkte wohl, daß er die Woche mehrmals zu ungewöhnlicher Zeit ins Saus kam, und 10 vermutete die Absicht. Meine Begierde wuchs unglaublich, ba ich wohl fühlte, daß ich vor Sonnabends keinen Teil an dem, was zubereitet wurde, nehmen durfte. Endlich erschien der gewünschte Tag. Abends um fünf Uhr kam mein Führer und nahm mich mit hinauf. Zitternd vor 15 Freude trat ich hinein und erblickte auf beiden Seiten des Gestelles die herabhängenden Buppen in der Ordnung. wie sie auftreten follten; ich betrachtete sie forafältig. ftieg auf den Tritt, der mich über das Theater erhub. fo daß ich nun über der kleinen Welt schwebte. Ich fah 20 nicht ohne Ehrfurcht zwischen die Brettchen hinunter, weil die Erinnerung, welche herrliche Wirkung das Ganze von außen tue, und das Gefühl, in welche Geheimnisse ich eingeweiht sei, mich umfaßten. Wir machten einen Berfuch, und es ging gut.

Den andern Tag, da eine Gesellschaft Kinder geladen war, hielten wir uns trefflich, außer daß ich in dem Feuer der Aktion meinen Jonathan fallen ließ und genötigt war, mit der Hand hinunter zu greisen und ihn zu holen; ein Zusall, der die Jussion sehr unterbrach, ein großes Gelächter verursachte und mich unsäglich kränkte. Auch

schien dieses Bersehn dem Bater sehr willkommen zu sein, der das große Bergnügen, sein Söhnchen so sähig zu sehen, wohlbedächtig nicht an den Tag gab, nach gesendigtem Stücke sich gleich an die Fehler hing und sagte, es wäre recht artig gewesen, wenn nur dies oder das snicht versagt hätte.

Mich kränkte das innig, ich ward traurig für den Abend, hatte aber am kommenden Morgen allen Berdruß schon wieder verschlafen und war in dem Gedanken selig, daß ich, außer jenem Unglück, trefflich gespielt habe. Dazu 14 kam der Beisall der Zuschauer, welche durchauß behaupteten: obgleich der Leutnant in Absicht der groben und seinen Stimme sehr viel getan habe, so peroriere er doch meist zu afsektiert und steif, dagegen spreche der neue Unfänger seinen David und Jonathan vortresslich; besonders lobte die Mutter den freimütigen Ausdruck, wie ich den Goliath heraußgesordert und dem Könige den bescheidenen Sieger vorgestellt habe.

Nun blieb zu meiner größten Freude das Theater aufgeschlagen, und da der Frühling herbeikam und man 20 ohne Feuer bestehen konnte, lag ich in meinen Frei= und Spielstunden in der Kammer und ließ die Puppen wacker durch einander spielen. Oft lud ich meine Geschwister und Kameraden hinauf; wenn sie aber auch nicht kommen wollten, war ich allein oben. Meine Einbildungskraft 25 brütete über der kleinen Welt, die gar bald eine andere Gestalt gewann.

Ich hatte kaum das erste Stück, wozu Theater und Schauspieler geschaffen und gestempelt waren, etlichemal aufgesührt, als es mir schon keine Freude mehr machte. 30 Dagegen waren mir unter den Büchern des Großvaters die Deutsche Schaubühne und verschiedene italienischeutsche Opern in die Hände gekommen, in die ich mich sehr vertieste und jedesmal nur erst vorne die Personen

überrechnete und dann sogleich, ohne weiters, zur Aufführung des Stückes schritt. Da mußte nun König Saul in seinem schwarzen Samtkleide den Chaumigrem, Cato und Darius spielen; wobei zu bemerken ist, daß die Stücke niemals ganz, sondern meistenteils nur die fünsten Akte, wo es an ein Totstechen ging, ausgeführt wurden.

Auch war es natürlich, daß mich die Oper mit ihren mannigsaltigen Beränderungen und Abenteuern mehr als alles anziehen mußte. Ich sand darin stürmische Meere, 10 Götter, die in Wolken herabkommen, und, was mich vorzüglich glücklich machte, Blitz und Donner. Ich half mir mit Pappe, Farbe und Papier, wußte gar trefflich Nacht zu machen, der Blitz war fürchterlich anzusehen, nur der Donner gelang nicht immer, doch das hatte so viel nicht zu sagen. Auch sand sich in den Opern mehr Gelegenheit, meinen David und Goliath anzubringen, welches im regelmäßigen Drama gar nicht angehen wolkte. Ich sühlte täglich mehr Anhänglichkeit für das enge Plätzchen, wo ich so manche Freude genoß; und ich gestehe, daß der Geruch, den die Puppen aus der Speisekammer an sich gezogen hatten, nicht wenig dazu beitrug.

Die Dekorationen meines Theaters waren nunmehr in ziemlicher Bollkommenheit; denn, daß ich von Jugend auf ein Geschick gehabt hatte, mit dem Zirkel umzugehen, Pappe auszuschneiden und Bilder zu illuminieren, kam mir jest wohl zu statten. Um desto weher tat es mir, wenn mich gar ost das Personal an Aussührung großer Sachen hinderte.

Meine Schwestern, indem sie ihre Puppen auß- und ankleideten, erregten in mir den Gedanken, meinen Helden auch nach und nach bewegliche Aleider zu verschaffen. Man trennte ihnen die Läppchen vom Leibe, setzte sie, so gut man konnte, zusammen, sparte sich etwas Geld, kaufte neues Band und Flittern, bettelte sich manches Stückchen

+

Taft zusammen und schaffte nach und nach eine Theatergarderobe an, in welcher besonders die Reifröcke für die Damen nicht vergessen waren.

Die Truppe war nun wirklich mit Aleidern für das größte Stud versehen, und man hatte benten follen, es 6 würde nun erst recht eine Aufführung der andern folgen; aber es ging mir, wie es den Kindern öfter zu gehen pflegt: fie fassen weite Blane, machen große Anstalten, auch wohl einige Berfuche, und es bleibt alles zusammen Dieses Rehlers muß ich mich auch anklagen. 10 Die größte Freude lag bei mir in der Erfindung und in der Beschäftigung der Ginbildungskraft. Dies ober jenes Stud intereffierte mich um irgend einer Szene willen, und ich ließ gleich wieder neue Kleider dazu machen. Über solchen Anstalten waren die ursprünglichen 15 Aleidungsstücke meiner Belden in Unordnung geraten und verschleppt worden, daß also nicht einmal das erste große Stud mehr aufgeführt werden konnte. 3ch überließ mich meiner Phantasie, probierte und bereitete ewig. baute tausend Luftschlösser und spürte nicht, daß ich den 20 Grund des kleinen Gebäudes zerftort hatte.

Während dieser Erzählung hatte Mariane alle ihre Freundlichkeit gegen Wilhelm aufgeboten, um ihre Schläsrigkeit zu verbergen. So scherzhaft die Begebensheit von einer Seite schien, so war sie ihr doch zu einstach, und die Betrachtungen dabei zu ernsthaft. Sie setzt zärtlich ihren Fuß auf den Fuß des Geliebten und gab ihm scheindare Zeichen ihrer Ausmerksamkeit und ihres Beisalls. Sie trank aus seinem Glase, und Wilhelm war überzeugt, es sei kein Wort seiner Geschichte auf die Erde gefallen. Nach einer kleinen Pause rief er aus: Es ist nun an dir, Mariane, mir auch deine ersten jugendslichen Freuden mitzuteilen. Noch waren wir immer zu sehr mit dem Gegenwärtigen beschäftigt, als daß wir uns

wechselseitig um unsere vorige Lebensweise hätten bestümmern können. Sage mir: unter welchen Umständen bist du erzogen? Welche sind die ersten lebhaften Ginsbrücke, deren du dich erinnerst?

Diese Fragen würden Marianen in große Berlegenheit gesetht haben, wenn ihr die Alte nicht sogleich zu Hilse gekommen wäre. Glauben Sie denn, sagte das kluge Weib, daß wir auf das, was uns früh begegnet, so ausmerksam sind, daß wir so artige Begebenheiten zu erzählen haben, und wenn wir sie zu erzählen hätten, daß wir der Sache auch ein solches Geschick zu geben wüßten?

Als wenn es bessen bedürste! rief Wilhelm aus. Ich liebe dieses zärtliche, gute, liebliche Geschöpf so sehr, daß mich jeder Augenblick meines Lebens verdrießt, den ich ohne sie zugebracht habe. Laß mich wenigstens durch die Einbildungskraft teil an deinem vergangenen Leben nehmen! erzähle mir alles, ich will dir alles erzählen. Wir wollen uns wo möglich täuschen und jene für die Liebe verlornen Zeiten wieder zu gewinnen suchen.

Wenn Sie so eifrig darauf bestehen, können wir Sie wohl befriedigen, sagte die Alte. Erzählen Sie und nur erst, wie Ihre Liebhaberei zum Schauspiele nach und nach gewachsen sei, wie Sie sie sie so glücklich zugenommen haben, daß Sie nunmehr sür einen guten Schauspieler gelten können. Es hat Ihnen dabei gewiß nicht an lustigen Begebenheiten gemangelt. Es ist nicht der Mühe wert, daß wir und zur Ruhe legen, ich habe noch eine Flasche in Reserve; und wer weiß, ob wir bald wieder so ruhig und zusrieden zusammensitzen?

Mariane schaute mit einem traurigen Blick nach ihr auf, den Wilhelm nicht bemerkte und in seiner Erzählung fortsuhr.

#### Siebentes Rapitel

Die Zerstreuungen der Jugend, da meine Gespanschaft sich zu vermehren anfing, taten dem einsamen stillen Bergnügen Eintrag. Ich war wechselsweise bald Jäger, bald Soldat, bald Reiter, wie es unfre Spiele mit fich brachten; doch hatte ich immer darin einen Kleinen Bor= 6 zug por den andern, daß ich im stande war, ihnen die nötigen Gerätschaften schicklich auszubilden. Go waren die Schwerter meistens aus meiner Kabrik, ich verzierte und vergoldete die Schlitten, und ein geheimer Inftinkt ließ mich nicht ruben, bis ich unfre Miliz ins Antike umgeschaffen hatte. Helme wurden verfertiget, mit paviernen Bufchen geschmudt, Schilde, fogar Barnische murden gemacht, Arbeiten, bei denen die Bedienten im Saufe, die etwa Schneider maren, und die Rähterinnen manche Nadel zerbrachen.

Einen Teil meiner jungen Gefellen fah ich nun wohl= gerüftet, die übrigen wurden auch nach und nach, doch geringer, ausstaffiert, und es kam ein stattliches Korps aufammen. Wir marschierten in Sofen und Garten, schlugen uns brav auf die Schilde und auf die Ropfe; es gab manche Mikhelligkeit, die aber bald beigelegt mar.

15

Dieses Spiel, das die andern fehr unterhielt, mar kaum etlichemal getrieben worden, als es mich schon nicht mehr befriedigte. Der Anblick fo vieler gerüfteten Bestalten mußte in mir notwendig die Ritterideen aufreizen, 26 die feit einiger Zeit, da ich in das Lefen alter Romane gefallen war, meinen Ropf anfüllten.

Das befreite Jerusalem, davon mir Roppens übersetzung in die Sande fiel, gab meinen herumschweifenden Gedanken endlich eine bestimmte Richtung. Ganz konnte 30 ich zwar das Gedicht nicht lefen; es waren aber Stellen, die ich auswendig wußte, deren Bilder mich umschwebten.

Besonders fesselte mich Chlorinde mit ihrem ganzen Tun und Laffen. Die Mannweiblichkeit, die ruhige Fülle ihres Dafeinst aten mehr Wirkung auf den Geift, der fich gu entwickeln anfing, als die gemachten Reize Armidens, ob 5 ich gleich ihren Garten nicht verachtete.

Aber hundert und hundertmal, wenn ich Abends auf dem Altan, der zwischen den Giebeln des Saufes angebracht ift, spazierte, über die Gegend hinsah und von der hinabgewichenen Sonne ein gitternder Schein am 10 Horizont heraufdammerte, die Sterne hervortraten, aus allen Winkeln und Tiefen die Nacht hervordrang und ber klingende Ton der Grillen durch die feierliche Stille schrillte, fagte ich mir die Geschichte des traurigen Zweikampfe zwischen Tankred und Chlorinden vor.

So fehr ich, wie billig, von der Partei der Chriften war, ftand ich doch der heidnischen Heldin mit ganzem Herzen bei, als fie unternahm, den großen Turm der Belagerer anzugunden. Und wie nun Tankred dem per= meinten Krieger in der Nacht begegnet, unter der düstern 20 Sulle der Streit beginnt und fie gewaltig kampfen! -Ich konnte nie die Worte aussprechen:

15

Allein das Lebensmaß Chlorindens ift nun voll, Und ihre Stunde kommt, in der fie fterben foll!

daß mir nicht die Tränen in die Augen kamen, die reich= 25 lich floffen, wie der unglückliche Liebhaber ihr das Schwert in die Bruft ftoft, der Sinkenden den Belm loft, fie erkennt und zur Taufe bebend das Waffer holt.

Aber wie ging mir das Herz über, wenn in dem bezauberten Walde Tankredens Schwert den Baum trifft, 80 Blut nach dem Siebe flieft und eine Stimme ihm in die Ohren tont, daß er auch hier Chlorinden vermunde, daß er vom Schickfal bestimmt fei, das, mas er liebt. überall unwissend zu verleten!

Es bemächtigte sich die Geschichte meiner Einbildungskraft so, daß sich mir, was ich von dem Gedichte gelesen
hatte, dunkel zu einem Ganzen in der Seele bildete, von
dem ich dergestalt eingenommen war, daß ich es auf
irgend eine Weise vorzustellen gedachte. Ich wollte
Tankreden und Reinalden spielen und sand dazu zwei
Rüstungen ganz bereit, die ich schon gesertiget hatte.
Die eine, von dunkelgrauem Papier mit Schuppen, sollte
den ernsten Tankred, die andre, von Silber- und Goldpapier, den glänzenden Reinald zieren. In der Lebhaftigkeit meiner Vorstellung erzählte ich alles meinen
Gespanen, die davon ganz entzückt wurden und nur
nicht wohl begreisen kommen, daß das alles ausgesührt,
und zwar von ihnen ausgesührt werden sollte.

Diesen Zweiseln half ich mit vieler Leichtigkeit ab. 15
Ich disponierte gleich über ein paar Zimmer in eines
benachbarten Gespielen Haus, ohne zu berechnen, daß die
alte Tante sie nimmermehr hergeben würde; ebenso war
es mit dem Theater, wovon ich auch keine bestimmte
Idee hatte, außer daß man es auf Balken setzen, die
Coulissen von geteilten spanischen Wänden hinstellen und
zum Grund ein großes Tuch nehmen müsse. Woher
aber die Materialien und Gerätschaften kommen sollten,
hatte ich nicht bedacht.

Hür den Wald fanden wir eine gute Auskunft: wir 25 gaben einem alten Bedienten aus einem der Häuser, der nun Förster geworden war, gute Worte, daß er uns junge Birken und Fichten schaffen möchte, die auch wirklich gesschwinder, als wir hossen konnten, herbeigebracht wurden. Nun aber fand man sich in großer Verlegenheit, wie man das Stück, eh' die Bäume verdorrten, zu stande bringen könne. Da war guter Kat teuer: es sehlte an Platz, am Theater, an Vorhängen. Die spanischen Wände waren das einzige, was wir hatten.

In dieser Verlegenheit gingen wir wieder den Leutnant an, dem wir eine weitläusige Beschreibung von der Herrlichkeit machten, die es geben sollte. So wenig er
uns begriff, so behilslich war er, schob in eine kleine
stude, was sich von Tischen im Hause und der Nachbarschaft nur sinden wollte, an einander, stellte die Wände
darauf, machte eine hintere Aussicht von grünen Borhängen, die Bäume wurden auch gleich mit in die Keihe
aestellt.

Indessen war es Abend geworden, man hatte die Lichter angezündet, die Mägde und Rinder fagen auf ihren Platen, das Stud follte angehn, die gange Beldenschar war angezogen; nun fpurte aber jeder zum ersten= mal, daß er nicht wisse, was er zu sagen habe. In der 15 Hite der Erfindung, da ich gang von meinem Gegenstande durchdrungen war, hatte ich vergessen, daß doch jeder wiffen muffe, was und wo er es zu fagen habe; und in der Lebhaftigkeit der Ausführung war es den übrigen auch nicht beigefallen: fie glaubten, fie würden fich leicht als Helden barftellen, leicht fo handeln und reden konnen, wie die Bersonen, in deren Welt ich sie verset hatte. Gie ftanden alle erstaunt, fragten sich einander, was zuerst kommen sollte, und ich, der ich mich als Tantred vorne an gedacht hatte, fing, allein 25 auftretend, einige Berfe aus dem Heldengedichte herzufagen an. Beil aber die Stelle gar zu bald ins Ergählende überging und ich in meiner eignen Rede end= lich als dritte Person vorkam, auch der Gottfried, von bem die Sprache war, nicht herauskommen wollte, fo so mußte ich eben unter großem Gelächter meiner Ruschauer wieder abziehen; ein Unfall, der mich tief in der Seele frankte. Berunglückt war die Expedition; die Buichauer faken da und wollten etwas feben. Gekleidet waren wir; ich raffte mich zusammen und entschloß mich kurz und gut, David und Goliath zu spielen. Einige der Gesellschaft hatten ehemals das Puppenspiel mit mir aufgesührt, alle hatten es oft gesehn, man teilte die Rollen aus, es versprach jeder, sein Bestes zu tun, und ein kleiner drolliger Junge malte sich einen schwarzen Bart, um, wenn ja eine Lücke einfallen sollte, sie als Hanswurst mit einer Posse auszufüllen; eine Anstalt, die ich, als dem Ernste des Stückes zuwider, sehr ungern geschehen ließ. Doch schwur ich mir, wenn ich nur einmal aus dieser Berlegenheit gerettet wäre, mich nie, als mit der 10 größten Überlegung, an die Borstellung eines Stücks zu wagen.

### Achtes Kapitel

Mariane, vom Schlaf überwältigt, lehnte sich an ihren Geliebten, der sie sest an sich drückte und in seiner Erzählung sortsuhr, indes die Alte den Überrest des Weins 15

mit gutem Bedachte genoß.

Die Verlegenheit, sagte er, in der ich mich mit meinen Freunden befunden hatte, indem wir ein Stück, das nicht existierte, zu spielen unternahmen, war bald vergessen. Meiner Leidenschaft, jeden Roman, den ich las, jede Gezchichte, die man mich lehrte, in einem Schauspiele darzustellen, konnte selbst der unbiegsamste Stoss nicht widersstehen. Ich war völlig überzeugt, daß alles, was in der Erzählung ergötzte, vorgestellt eine viel größere Wirkung tun müsse; alles sollte vor meinen Augen, alles auf der Bühne vorgehen. Wenn und in der Schule die Weltzgeschichte vorgetragen wurde, zeichnete ich mir sorgsältig aus, wo einer auf eine besondere Weise erstochen oder vergistet wurde, und meine Einbildungskraft sah über Exposition und Verwicklung hinweg und eilte dem interz

essanten fünften Akte zu. So fing ich auch wirklich an, einige Stücke von hinten hervor zu schreiben, ohne daß ich auch nur bei einem einzigen bis zum Ansange gestommen wäre.

Bu gleicher Zeit las ich, teils aus eignem Antrieb, teils auf Beranlaffung meiner guten Freunde, welche in ben Gefchmack gekommen waren, Schaufpiele aufzuführen, einen ganzen Buft theatralischer Broduktionen durch, wie fie der Zufall mir in die Hände führte. Ich war in 10 den glücklichen Jahren, wo uns noch alles gefällt, wo wir in der Menge und Abwechslung unfre Befriedigung finden. Leider aber ward mein Urteil noch auf eine andere Beise bestochen. Die Stude gefielen mir beson= ders, in denen ich zu gefallen hoffte, und es waren wenige, 15 die ich nicht in dieser angenehmen Täuschung durchlas; und meine lebhafte Borftellungsfraft, da ich mich in alle Rollen denken konnte, verführte mich zu glauben, daß ich auch alle darstellen wurde; gewöhnlich wählte ich daber bei der Austeilung diejenigen, welche fich gar 20 nicht für mich schickten, und wenn es nur einigermaßen angehn wollte, wohl gar ein paar Rollen.

Kinder wissen beim Spiele aus allem alles zu machen: ein Stab wird zur Flinte, ein Stückchen Holz zum Degen, jedes Bündelchen zur Puppe, und jeder Winkel zur Hütte. In diesem Sinne entwickelte sich unser Privattheater. Bei der völligen Unkenntnis unsrer Kräfte unternahmen wir alles, bemerkten kein qui pro quo und waren überzeugt, jeder müsse uns dasür nehmen, wosür wir uns gaben. Leider ging alles einen so gemeinen Gang, das mir nicht einmal eine merkwürdige Albernheit zu erzählen übrig bleibt. Erst spielten wir die wenigen Stücke durch, in welchen nur Mannspersonen auftreten; dann verkleideten wir einige aus unserm Mittel und zogen zusett die Schwestern mit ins Spiel. In einigen Häu-

fern hielt man es für eine nützliche Beschäftigung und lud Gesellschaften darauf. Unser Artillevieleutnant verließ uns auch hier nicht. Er zeigte uns, wie wir kommen und gehen, deklamieren und gestikulieren sollten; allein er erntete sür seine Bemühung meistens wenig Dank, sindem wir die theatralischen Künste schon besser als er zu verstehen glaubten.

Bir versielen gar bald auf das Trauerspiel: denn wir hatten oft sagen hören und glaubten selbst, es sei leichter, eine Tragödie zu schreiben und vorzustellen, als im Luftspiele vollkommen zu sein. Auch sühlten wir uns beim ersten tragischen Bersuche ganz in unserm Elemente, wir suchten uns der Höhe des Standes, der Bortresslichkeit der Charaktere durch Steisheit und Affektation zu nähern und dünkten uns durchaus nicht wenig; allein vollkommen glücklich waren wir nur, wenn wir recht rasen, mit den Füßen stampsen und uns wohl gar vor But und Verzweislung auf die Erde wersen dursten.

Anaben und Mädchen waren in diesen Spielen nicht lange beisammen, als die Natur sich zu regen und die 20 Gesellschaft sich in verschiedene kleine Liebesgeschichten zu teilen ansing, da denn meistenteils Komödie in der Komödie gespielt wurde. Die glücklichen Paare drückten sich hinter den Theaterwänden die Hände auf das zärtlichste; sie verschwammen in Glückseligkeit, wenn sie einander, so bebändert und aufgeschmückt, recht idealisch vorkamen, ins des gegenüber die unglücklichen Nebenbuhler sich vor Neid verzehrten und mit Trutz und Schadensreude allerlei Unsheil anrichteten.

Diese Spiele, obgleich ohne Berstand unternommen 30 und ohne Anleitung durchgeführt, waren doch nicht ohne Nuten für uns. Wir übten unser Gedächtnis und unsern Körper und erlangten mehr Geschmeidigkeit im Sprechen und Betragen, als man sonst in so frühen Jahren ge-

winnen kann. Für mich aber war jene Zeit besonders Epoche, mein Geift richtete sich ganz nach dem Theater, und ich sand kein größer Glück, als Schauspiele zu lesen, zu schreiben und zu spielen.

Der Unterricht meiner Lehrer danerte fort, man hatte mich dem Handelsstand gewidmet und zu unserm Nachsbar auf das Comptoir getan; aber eben zu selbiger Zeit entfernte sich mein Geist nur gewaltsamer von allem, was ich für ein niedriges Geschäft halten mußte. Der Bühne wollte ich meine ganze Tätigkeit widmen, auf ihr mein Glück und meine Zusriedenheit sinden.

Ich erinnere mich noch eines Gedichtes, das fich unter meinen Bavieren finden muß, in welchem die Muse der tragischen Dichtkunft und eine andere Frauensgestalt, in der ich das Gewerbe personifiziert hatte, sich um meine werte Person recht wacker ganten. Die Erfindung ift gemein, und ich erinnere mich nicht, ob die Berfe etwas taugen; aber ihr follt es feben, um der Furcht, des Abscheues, der Liebe und der Leidenschaft willen, die darin 20 herrschen. Wie ängstlich hatte ich die alte Hausmutter geschildert mit dem Roden im Gürtel, mit Schlüffeln an ber Seite, Brillen auf der Rafe, immer fleifig, immer in Unruhe, gankisch und haushaltisch, kleinlich und beschwerlich! Wie kummerlich beschrieb ich den Buftand 25 deffen, der sich unter ihrer Rute bucken und sein knechtifches Tagewerk im Schweife des Angesichtes verdienen follte!

Wie anders trat jene dagegen auf! Welche Erscheinung ward sie dem bekümmerten Herzen! Herrlich gewildet, in ihrem Wesen und Betragen als eine Tochter der Freiheit anzusehen. Das Gefühl ihrer selbst gab ihr Bürde ohne Stolz; ihre Kleider ziemten ihr, sie umshüllten jedes Glied, ohne es zu zwängen, und die reichslichen Falten des Stosses wiederholten, wie ein tausends

faches Echo, die reizenden Bewegungen der Göttlichen. Welch ein Kontraft! Und auf welche Seite fich mein Berg wandte, kannst du leicht denken. Auch war nichts ver= geffen, um meine Muse kenntlich zu machen. Kronen und Dolche, Retten und Masken, wie sie mir meine Borganger 5 überliefert hatten, waren ihr auch hier zugeteilt. Der Wettstreit war heftig, die Reden beider Versonen kontraftierten gehörig, da man im vierzehnten Jahre gewöhn= lich das Schwarze und Beife recht nah an einander zu malen pflegt. Die Alte redete, wie es einer Person ge= 10 ziemt, die eine Stecknadel aufhebt, und jene wie eine, die Königreiche verschenkt. Die warnenden Drohungen der Alten wurden verschmäht; ich sah die mir versprochenen Reichtumer schon mit dem Ruden an: enterbt und nacht übergab ich mich der Muse, die mir ihren goldnen 16 Schleier zuwarf und meine Bloke bedecte.

Sätte ich denken können, o meine Geliebte! rief er aus, indem er Marianen fest an sich drückte, daß eine gang andere, eine lieblichere Gottheit kommen, mich in meinem Borfat ftarten, mich auf meinem Bege begleiten 20 würde - welch eine schönere Wendung würde mein Gedicht genommen haben, wie intereffant würde nicht der Schluft desselben geworden sein! Doch es ist kein Gedicht, es ift Wahrheit und Leben, was ich in deinen Armen finde; lak und das füße Blud mit Bewuftfein genießen!

Durch den Druck seines Armes, durch die Lebhaftig= keit seiner erhöhten Stimme war Mariane erwacht und verbarg durch Liebkosungen ihre Berlegenheit: denn sie hatte auch nicht ein Wort von dem letzten Teile seiner Erzählung vernommen, und es ift zu wünschen, daß unfer 30 Held für seine Lieblingsgeschichten aufmerksamere Ru= hörer künftig finden moge.

#### Neuntes Kapitel

So brachte Wilhelm seine Nächte im Genusse vertraulicher Liebe, seine Tage in Erwartung neuer seliger Stunden zu. Schon zu jener Zeit, als ihn Berlangen und Hoffnung zu Marianen hinzog, fühlte er sich wie neu belebt, er fühlte, daß er ein anderer Mensch zu werden beginne; nun war er mit ihr vereinigt, die Bestriedigung seiner Wünsche ward eine reizende Gewohnsheit. Sein Herz strebte, den Gegenstand seiner Leidenschaft zu veredeln, sein Geist, das geliebte Mädchen mit sich emporzuheben. In der kleinsten Abwesenheit ergrissihn ihr Andenken. War sie ihm sonst notwendig gewesen, so war sie ihm jest unentbehrlich, da er mit allen Banden der Menschheit an sie geknüpst war. Seine reine Seele sühlte, daß sie die Hälfte, mehr als die Hälfte seiner selbst sei. Er war dankbar und hingegeben ohne Grenzen.

Auch Mariane konnte sich eine Zeitlang täuschen, fie teilte die Empfindung feines lebhaften Glücks mit ihm. Ach! wenn nur nicht manchmal die kalte Hand des Bor= wurfs ihr über das Berg gefahren ware! Selbst an dem 20 Bufen Wilhelms war fie nicht ficher davor, felbst unter den Flügeln seiner Liebe. Und wenn sie nun gar wieder allein war und aus den Wolken, in denen feine Leidenschaft sie emportrug, in das Bewuftsein ihres Zustandes herabsank, dann war fie zu bedauern. Denn Leichtfinn 25 kam ihr zu Hilfe, so lange sie in niedriger Berworren= heit lebte, fich über ihre Berhältniffe betrog oder vielmehr fie nicht kannte; da erschienen ihr die Borfälle, denen fie ausgesetzt war, nur einzeln: Bergnügen und Berdruß löften fich ab, Demütigung wurde burch Eitelkeit, und 30 Mangel oft durch augenblicklichen Überfluß vergütet; fie tonnte Not und Gewohnheit sich als Gefets und Recht= fertigung anführen, und so lange ließen fich alle unangenehmen Empfindungen von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tage abschütteln. Nun aber hatte das arme Mädchen fich Augenblicke in eine beffere Welt hinübergerückt gefühlt, hatte, wie von oben herab, aus Licht und Freude ins Dde. Berworfene ihres Lebens herunter gefehen, 5 hatte gefühlt, welche elende Areatur ein Beib ist, das mit dem Berlangen nicht zugleich Liebe und Chrfurcht ein= flökt, und fand fich äußerlich und innerlich um nichts gebeffert. Sie hatte nichts, was fie aufrichten konnte. Wenn sie in sich blickte und suchte, war es in ihrem Geiste 10 leer, und ihr Berg hatte keinen Widerhalt. Je trauriger diefer Zustand war, desto heftiger schloß sich ihre Neigung an den Geliebten fest; ja die Leidenschaft wuchs mit jedem Tage, wie die Gefahr, ihn zu verlieren, mit jedem Tage näher rückte.

15

Dagegen schwebte Wilhelm glücklich in höheren Regionen, ihm war auch eine neue Welt aufgegangen, aber reich an herrlichen Aussichten. Kaum ließ das Abermaß der ersten Freude nach, so stellte sich das hell vor seine Seele, mas ihn bisher dunkel durchwühlt hatte. Sie ift 20 bein! Sie hat sich dir hingegeben! Sie, das geliebte, gesuchte, angebetete Geschöpf, dir auf Treu und Glauben hingegeben; aber sie hat sich keinem Undankbaren über= laffen. Wo er ftand und ging, redete er mit fich felbst. fein Berg floß beständig über, und er fagte sich in einer 25 Fülle von prächtigen Worten die erhabensten Gesinnungen vor. Er glaubte den hellen Wink des Schickfals zu ver= stehen, das ihm durch Marianen die Band reichte, sich aus dem stockenden, schleppenden bürgerlichen Leben heraus= zureißen, aus dem er schon so lange sich zu retten ge= 80 wünscht hatte. Seines Baters Haus, die Seinigen zu verlassen, schien ihm etwas Leichtes. Er war jung und neu in der Welt, und sein Mut, in ihren Weiten nach Glud und Befriedigung zu rennen, durch die Liebe erhöht.

Seine Bestimmung zum Theater war ihm nunmehr klar; das hohe Ziel, das er sich vorgesteckt sah, schien ihm näher, indem er an Marianens Hand hinstrebte, und in selbsts gefälliger Bescheidenheit erblickte er in sich den tresslichen Schauspieler, den Schöpfer eines künstigen Nationaltheaters, nach dem er so vielfältig hatte seuszen hören. Alles, was in den innersten Binkeln seiner Seele bisher geschlummert hatte, wurde rege. Er bildete aus den vielerlei Ideen mit Farben der Liebe ein Gemälde auf Nebelgrund, dessen Gestalten freilich sehr ineinandersslossen, dassu aber auch das Ganze eine desto reizendere Birkung tat.

### Zehntes Kapitel

Er saß nun zu Hause, kramte unter seinen Papieren und rüstete sich zur Abreise. Was nach seiner bisherigen Bestimmung schmeckte, ward beiseite gelegt: er wollte bei seiner Wanderung in die Welt auch von jeder unangenehmen Erinnerung frei sein. Nur Werke des Geschmacks, Dichter und Aritiker, wurden als bekannte Freunde unter die Erwählten gestellt; und da er bisher die Aunstrichter sehr wenig genutzt hatte, so erneuerte sich seine Begierde nach Belehrung, als er seine Bücher wieder durchsah und sand, daß die theoretischen Schriften noch meist unaufgeschnitten waren. Er hatte sich, in der völligen Überzeugung von der Notwendigkeit solcher Werke, viele davon angeschasst und mit dem besten Willen in keines auch nur bis in die Hälfte sich hineinlesen können.

Dagegen hatte er sich desto eifriger an Beispiele gehalten und in allen Arten, die ihm bekannt worden waren, selbst Bersuche gemacht.

Berner trat herein, und als er seinen Freund mit den bekannten Heften beschäftigt sah, rief er aus: Bift du schon wieder über diesen Papieren? Ich wette, du hast nicht die Absicht, eins oder das andere zu vollenden! Du siehst sie durch und wieder durch und beginnst allensfalls etwas Neues. —

Zu vollenden ist nicht die Sache des Schülers, es 6 ist genug, wenn er sich übt. —

Aber doch fertig macht, so gut er kann. -

Und doch ließe sich wohl die Frage auswerfen: ob man nicht eben gute Hossinung von einem jungen Menschen fassen könne, der bald gewahr wird, wenn er etwas 10 Ungeschicktes unternommen hat, in der Arbeit nicht forts fährt und an etwas, das niemals einen Wert haben kann, weder Mühe noch Zeit verschwenden mag. —

Ich weiß wohl, es war nie deine Sache, etwas zu ftande zu bringen, du warst immer müde, eh' es zur 15 Hälfte kam. Da du noch Direktor unsers Puppenspiels warst, wie oft wurden neue Kleider für die Zwerggesellschaft gemacht? neue Dekorationen ausgeschnitten? Bald sollte dieses, bald jenes Trauerspiel ausgesührt werden, und höchstens gabst du einmal den fünsten Akt, wo alles 20 recht bunt durcheinanderging und die Leute sich erstachen.

Wenn du von jenen Zeiten sprechen willst, wer war denn schuld, daß wir die Aleider, die unsern Puppen angepaßt und auf den Leib sest genäht waren, herunter trennen ließen und den Auswand einer weitläusigen und 25 unnügen Garderobe machten? Warst du's nicht, der immer ein neues Stück Band zu verhandeln hatte, der meine Liebhaberei anzuseuern und zu nuten wußte?

Werner lachte und rief auß: Ich erinnere mich immer noch mit Freuden, daß ich von euern theatralischen Feld= 30 zügen Vorteil zog, wie Lieferanten vom Kriege. Als ihr euch zur Befreiung Jerusalems rüstetet, machte ich auch einen schönen Prosit, wie ehemals die Venezianer im ähnlichen Falle. Ich sinde nichts vernünftiger in der

Welt, als von den Torheiten anderer Vorteil zu ziehen. —

Ich weiß nicht, ob es nicht ein edleres Bergnügen wäre, die Menschen von ihren Torheiten zu heilen. —

Wie ich sie kenne, möchte das wohl ein eitles Beftreben sein. Es gehört schon etwas dazu, wenn ein einziger Mensch klug und reich werden soll, und meistens wird er es auf Unkosten der andern.

Es fällt mir eben recht der Jüngling am Scheide10 wege in die Hände, versetzte Wilhelm, indem er ein Heft
aus den übrigen Papieren herauszog; das ist doch fertig
geworden, es mag übrigens sein, wie es will.

Leg' es beifeite, mirf es ins Reuer! verfette Werner. Die Erfindung ift nicht im geringften lobensmürdig; 15 fcon vormals ärgerte mich diefe Komposition genug und jog dir den Unwillen des Baters zu. Es mögen gang artige Berse sein; aber die Borftellungsart ift grund= falfch. Ich erinnere mich noch beines personifizierten Gewerbes, deiner zusammengeschrumpften erbärmlichen 20 Sibylle. Du maaft das Bild in irgend einem elenden Kramladen aufgeschnappt haben. Bon der Handlung hattest du damals keinen Begriff; ich wüßte nicht, wessen Geift ausgebreiteter mare, ausgebreiteter fein mußte als ber Geift eines echten Sandelsmanns. Belchen Über= 25 blick verschafft uns nicht die Ordnung, in der wir unfere Geschäfte führen! Sie läßt uns jederzeit bas Ganze überschauen, ohne daß wir nötig hätten, und durch das Einzelne verwirren zu laffen. Welche Borteile gewährt die doppelte Buchhaltung dem Raufmanne! E3 ift eine 20 der schönften Erfindungen des menschlichen Geiftes, und ein jeder guter Saushalter follte fie in feiner Birtschaft einführen.

Berzeih mir, fagte Wilhelm lächelnd, bu fängst von ber Form an, als wenn bas die Sache ware; gewöhnlich

vergeßt ihr aber auch über eurem Addieren und Bilanzieren das eigentliche Facit des Lebens. —

Leider fiehst du nicht, mein Freund, wie Form und Sache hier nur eins ift, eins ohne das andere nicht bestehen konnte. Ordnung und Rlarheit vermehrt die Luft. 5 zu fparen und zu erwerben. Gin Mensch, der übel haushalt, befindet sich in der Dunkelheit fehr wohl: er mag die Posten nicht gerne zusammenrechnen, die er schuldig ift. Dagegen kann einem auten Wirte nichts angenehmer fein, als sich alle Tage die Summe seines wachsenden 10 Glückes zu ziehen. Gelbst ein Unfall, wenn er ihn verdriefilich überrascht, erschreckt ihn nicht; denn er weißt sogleich, was für erworbene Vorteile er auf die andere Wagschale zu legen hat. Ich bin überzeugt, mein lieber Freund, wenn du nur einmal einen rechten Geschmack 15 an unfern Geschäften finden könntest, so murdest du dich überzeugen, daß manche Sähigkeiten des Geiftes auch dabei ihr freies Spiel haben konnen. -

Es ist möglich, daß mich die Reise, die ich vorhabe, auf andere Gedanken bringt. —

O gewiß! Glaube mir, es sehlt dir nur der Anblick einer großen Tätigkeit, um dich auf immer zu dem Unsern zu machen; und wenn du zurück kommst, wirst du dich gern zu denen gesellen, die durch alle Arten von Spezition und Spekulation einen Teil des Geldes und Bohlzbesindens, das in der Belt seinen notwendigen Kreislauf sührt, an sich zu reißen wissen. Wirf einen Blick auf die natürlichen und künstlichen Produkte aller Beltteile, betrachte, wie sie wechselsweise zur Notdurst geworden sind! Belch eine angenehme geistreiche Sorgsalt ist es, alles, was in dem Augenblicke am meisten gesucht wird und doch bald sehlt, bald schwer zu haben ist, zu kennen, jedem, was er verlangt, leicht und schnell zu verschaffen, sich vorsichtig in Borrat zu seizen und den Borteil jedes

Augenblickes dieser großen Zirkulation zu genießen! Dies ift, dünkt mich, was jedem, der Kopf hat, eine große Freude machen wird.

Bilhelm schien nicht abgeneigt, und Werner suhr fort: Besuche nur erst ein paar große Handelsstädte, ein paar Häsen, und du wirst gewiß mit sortgerissen werden. Wenn du siehst, wie viele Menschen beschäftiget sind, wenn du siehst, wo so manches herkommt, wo es hingeht, so wirst du es gewiß auch mit Vergnügen durch deine Hände gehen sehen. Die geringste Ware siehst du im Zusammenhange mit dem ganzen Handel, und eben darum hältst du nichts für gering, weil alles die Zirtulation vermehrt, von welcher dein Leben seine Nahrung zieht.

Berner, der seinen richtigen Berstand in dem Um-15 gange mit Wilhelmen ausbildete, hatte fich gewöhnt, auch an fein Gewerbe, an feine Geschäfte mit Erhebung ber Seele zu benten, und glaubte immer, daß er es mit mehrerem Rechte tue als fein fonft verständiger und geschätzter Freund, der, wie es ihm schien, auf das Un= reellste von der Welt einen so großen Wert und das Gewicht feiner ganzen Seele legte. Manchmal bachte er, es könne gar nicht fehlen, dieser falsche Enthusiasmus muffe zu überwältigen und ein fo guter Mensch auf den 25 rechten Weg zu bringen fein. In diefer Soffnung fuhr er fort: Es haben die Großen diefer Welt fich der Erde bemächtiget, fie leben in Berrlichkeit und Überfluß. Der fleinfte Raum unfers Weltteils ift schon in Besits genommen, jeder Besitz befestiget, Amter und andere so bürgerliche Geschäfte tragen wenig ein; wo gibt es nun noch einen rechtmäßigeren Erwerb, eine billigere Eroberung als den Handel? Haben die Fürsten dieser Belt die Aluffe, die Bege, die Safen in ihrer Gewalt und nehmen von dem, was durch und vorbei geht, einen starken Gewinn — sollen wir nicht mit Freuden die Gezlegenheit ergreisen und durch unsere Tätigkeit auch Zoll von jenen Artikeln nehmen, die teils das Bedürsnis, teils der Übermut den Menschen unentbehrlich gemacht hat? Und ich kann dir versichern, wenn du nur deine dichterische Einbildungskraft anwenden wolltest, so könntest du meine Göttin als eine unüberwindliche Siegerin der deinigen kühn entgegenstellen. Sie führt freilich lieber den Olzweig als das Schwert; Dolch und Ketten kennt sie gar nicht: aber Kronen teilet sie auch ihren Liebz lingen aus, die, es sei ohne Berachtung jener gesagt, von echtem aus der Quelle geschöpstem Golde und von Berlen glänzen, die sie aus der Tiese des Meeres durch ihre immer geschäftigen Diener geholt hat.

Wilhelmen verdroß dieser Aussall ein wenig, doch 15 verdarg er seine Empfindlichkeit; denn er erinnerte sich, daß Werner auch seine Apostrophen mit Gelassenbeit anzuhören pslegte. Übrigens war er billig genug, um gerne zu sehen, wenn jeder von seinem Handwerk aufs beste dachte; nur mußte man ihm daß seinige, dem er 20 sich mit Leidenschaft gewidmet hatte, unangesochten lassen.

Und dir, rief Werner auß, der du an menschlichen Dingen so herzlichen Anteil nimmst, was wird es dir für ein Schauspiel sein, wenn du das Glück, das mutige Unternehmungen begleitet, vor deinen Augen den Menschen wirst gewährt sehen! Was ist reizender als der Anblick eines Schiffes, das von einer glücklichen Fahrt wieder anlangt, das von einem reichen Fange srühzeitig zurückehrt! Nicht der Berwandte, der Bekannte, der Teilenehmer allein, ein jeder fremde Zuschauer wird hins gerissen, wenn er die Freude sieht, mit welcher der einsgesperrte Schiffer ans Land springt, noch ehe sein Fahrzeug es ganz berührt, sich wieder frei fühlt und nunmehr das, was er dem salschen Wasser entzogen, der getreuen Erde

anvertrauen kann. Nicht in Zahlen allein, mein Freund, erscheint uns der Gewinn; das Glück ist die Göttin der lebendigen Menschen, und um ihre Gunst wahrhaft zu empfinden, muß man leben und Menschen sehen, die sich recht lebendig bemühen und recht sinnlich genießen.

### Elftes Kapitel

Es ift nun Zeit, daß wir auch die Bater unfrer beiden Freunde näher kennen lernen: ein paar Männer von fehr verschiedener Denkungsart, deren Gefinnungen aber barin übereinkamen, daß fie ben Sandel für bas edelste Geschäft hielten und beide höchst aufmerksam auf jeden Borteil waren, den ihnen irgend eine Spekulation bringen konnte. Der alte Meister hatte gleich nach dem Tode seines Baters eine kostbare Sammlung von Gemälden, Zeichnungen, Rupferftichen und Untiquitäten ins 16 Geld gesett, sein Saus nach dem neuften Geschmacke von Grund aus aufgebaut und möbliert und fein übriges Bermögen auf alle mögliche Beife gelten gemacht. Ginen ansehnlichen Teil davon hatte er dem alten Werner in die Sandlung gegeben, der als ein tätiger Sandelsmann berühmt war und deffen Spekulationen gewöhnlich durch das Glück begünftigt wurden. Nichts wünschte aber der alte Meifter fo fehr, als feinem Sohne Gigenschaften zu geben, die ihm felbft fehlten, und feinen Rindern Guter zu hinterlaffen, auf deren Besitz er den größten Wert 25 legte. Zwar empfand er eine besondere Neigung zum Brächtigen, zu dem, mas in die Augen fällt, das aber auch zugleich einen innern Wert und eine Dauer haben follte. In seinem Sause mußte alles solid und massiv fein, der Borrat reichlich, das Gilbergeschirr schwer, das 30 Tafelservice kostbar; dagegen waren die Gäfte felten.

benn eine jede Mahlzeit ward ein Sest, das sowohl wegen der Rosten als wegen der Unbequemlichkeit nicht oft wiederholt werden konnte. Sein Saushalt ging einen gelaffenen und einförmigen Schritt, und alles, mas fich darin bewegte und erneuerte, war gerade das, was nie= 5 manden einigen Genuf gab.

Ein gang entgegengesetztes Leben führte der alte Werner in einem dunkeln und finstern Sause. Satte er feine Geschäfte in der engen Schreibstube am uralten Bulte vollendet, so wollte er gut effen und wo möglich 10 noch besser trinken, auch konnte er das Gute nicht allein genießen: neben seiner Familie mußte er seine Freunde, alle Fremden, die nur mit feinem Saufe in einiger Berbindung ftanden, immer bei Tifche feben; feine Stühle waren uralt, aber er lud täglich jemanden ein, darauf 16 zu sitzen. Die guten Speisen zogen die Aufmerksamkeit ber Gafte auf fich, und niemand bemerkte, daß fie in gemeinem Gefchirr aufgetragen wurden. Sein Reller hielt nicht viel Wein, aber der ausgetrunkene ward gewöhnlich durch einen beffern erfett.

So lebten die beiden Bater, welche öfter gufammentamen, fich wegen gemeinschaftlicher Geschäfte beratschlagten und eben heute die Bersendung Wilhelms in Sandelsangelegenheiten beschloffen.

20

Er mag sich in der Welt umsehen, sagte der alte 25 Meifter, und zugleich unfre Geschäfte an fremden Orten betreiben; man kann einem jungen Menschen keine größere Wohltat erweisen, als wenn man ihn zeitig in die Beftimmung seines Lebens einweiht. Ihr Gohn ift von feiner Expedition fo glücklich zurückgekommen, hat feine so Geschäfte so gut zu machen gewußt, daß ich recht neugierig bin, wie fich der meinige beträgt; ich fürchte, er wird mehr Lehrgeld geben als der Ihrige.

Der alte Meister, welcher von seinem Sohne und

bessen Fähigkeiten einen großen Begriff hatte, sagte diese Worte in Hossung, daß sein Freund ihm widersprechen und die vortresslichen Gaben des jungen Mannes heraussstreichen sollte. Allein hierin betrog er sich; der alte Berner, der in praktischen Dingen niemanden traute als dem, den er geprüft hatte, versetzte gelassen: Man muß alles versuchen; wir können ihn eben denselben Weg schicken, wir geben ihm eine Vorschrift, wonach er sich richtet; es sind verschiedene Schulden einzukassieren, alte Bekanntschaften zu erneuern, neue zu machen. Er kann auch die Spekulation, mit der ich Sie neulich untershielt, besördern helsen; denn ohne genaue Nachrichten an Ort und Stelle zu sammeln, läßt sich dabei wenig tun.

Er mag sich vorbereiten, versetzte der alte Meister, 15 und so bald als möglich aufbrechen. Wo nehmen wir ein Pferd für ihn her, das sich zu dieser Expedition schickt? —

Wir werden nicht weit darnach suchen. Ein Krämer in H\*\*\*, der uns noch einiges schuldig, aber sonst ein guter Mann ist, hat mir eins an Zahlungsstatt angevoboten; mein Sohn kennt es, es soll ein recht brauchbares Tier sein.

Er mag es selbst holen, mag mit dem Postwagen hinübersahren, so ist er übermorgen bei Zeiten wieder da; man macht ihm indessen den Mantelsack und die Briefe zurechte, und so kann er zu Ansang der künftigen Woche aufbrechen.

Wilhelm wurde gerufen, und man machte ihm den Entschluß bekannt. Wer war froher als er, da er die Mittel zu seinem Borhaben in seinen Händen sah, da ihm die Gelegenheit ohne seine Mitwirken zubereitet worden! So groß war seine Leidenschaft, so rein seine Aberzeugung, er handle vollkommen recht, sich dem Drucke seines bisherigen Lebens zu entziehen und einer neuen edlern Bahn zu folgen, daß sein Gewissen sich nicht im

mindesten regte, keine Sorge in ihm entstand, ja daß er vielmehr diesen Betrug für heilig hielt. Er war gewiß, daß ihn Eltern und Berwandte in der Folge für diesen Schritt preisen und segnen sollten, er erkannte den Wink eines leitenden Schicksals an diesen zusammentreffenden 5 Umständen.

Wie lang ward ihm die Zeit bis zur Nacht, bis zur Stunde, in der er seine Geliebte wieder sehen sollte! Er saß auf seinem Zimmer und überdachte seinen Reisesplan; wie ein künstlicher Dieb oder Zauberer in der Gesangenschaft manchmal die Füße aus den sestgeschlossenn Retten herauszieht, um die Überzeugung bei sich zu nähren, daß seine Rettung möglich, ja noch näher sei, als kurzsichtige Wächter glauben.

Endlich schlug die nächtliche Stunde; er entfernte 16 sich aus seinem Hause, schüttelte allen Druck ab und wandelte durch die stillen Gassen. Auf dem großen Platze hub er seine Hände gen Himmel, sühlte alles hinter und unter sich; er hatte sich von allem losgemacht. Nun dachte er sich in den Armen seiner Geliebten, dann wieder mit ihr auf dem blendenden Theatergerüste, er schwebte in einer Fülle von Hossungen, und nur manchmal erinnerte ihn der Ruf des Nachtwächters, daß er noch auf dieser Erde wandle.

Seine Geliebte kam ihm an der Treppe entgegen, 26 und wie schön! wie lieblich! In dem neuen weißen Neglige empfing sie ihn, er glaubte sie noch nie so reizend gesehen zu haben. So weihte sie das Geschenk des abswesenden Liebhabers in den Armen des gegenwärtigen ein, und mit wahrer Leidenschaft verschwendete sie den 30 ganzen Reichtum ihrer Liebkosungen, welche ihr die Natur eingab, welche die Kunst sie gelehrt hatte, an ihren Liebkling, und man frage, ob er sich glücklich, ob er sich selig fühlte.

Er entdeckte ihr, was vorgegangen war, und ließ ihr im allgemeinen seinen Plan, seine Wünsche sehen. Er wolle unterzukommen suchen, sie alsdann abholen, er hosse, sie werde ihm ihre Hand nicht versagen. Das arme Mädchen aber schwieg, verbarg ihre Tränen und drückte den Freund an ihre Brust, der, ob er gleich ihr Berstummen auf das günstigste auslegte, doch eine Antwort gewünscht hätte, besonders da er sie zulest auf das bescheidenste, auf das freundlichste fragte, ob er sich denn nicht Bater glauben dürse. Aber auch darauf antwortete sie nur mit einem Seuszer, einem Kusse.

## Zwölftes Kapitel

Den andern Morgen erwachte Mariane nur zu neuer Betrübnis; sie fand sich sehr allein, mochte den Tag nicht sehen, blieb im Bette und weinte. Die Alte setzte sich zu ihr, suchte ihr einzureden, sie zu trösten; aber es gelang ihr nicht, das verwundete Herz so schnell zu heilen. Nun war der Augenblick nahe, dem das arme Mädchen wie dem letzten ihres Lebens entgegen gesehen hatte. Konnte man sich auch in einer ängstlichern Lage fühlen? Ihr Geliebter entsernte sich, ein unbequemer Liebhaber drohte zu kommen, und das größte Unheil stand bevor, wenn beide, wie es leicht möglich war, einmal zusammentressen sollten.

Bernhige dich, Liebchen, rief die Alte; verweine mir beine schönen Augen nicht! Ift es denn ein so großes Unglück, zwei Liebhaber zu besitzen? Und wenn du auch deine Zärtlichkeit nur dem einen schenken kannst, so sei wenigstens dankbar gegen den andern, der, nach der Art, wie er für dich sorgt, gewiß dein Freund genannt zu werden perdient.

Es ahnete meinem Geliebten, versetzte Mariane da= gegen mit Tränen, daß uns eine Trennung bevorstehe; ein Traum hat ihm entdeckt, was wir ihm so sorafältig au verbergen fuchen. Er schlief fo ruhig an meiner Seite. Auf einmal höre ich ihn ängstliche, unvernehmliche Töne 6 stammeln. Mir wird bange, und ich wede ihn auf. Ach! mit welcher Liebe, mit welcher Zärtlichkeit, mit welchem Feuer umarmt' er mich! D Mariane! rief er aus, welchem . schredlichen Zustande haft du mich entrissen! Wie foll ich dir danken, daß du mich aus diefer Sölle befreit haft? 10 Mir träumte, fuhr er fort, ich befände mich, entfernt von bir, in einer unbekannten Gegend; aber bein Bild fcmebte mir vor; ich fah dich auf einem schönen Sugel, die Sonne beschien den ganzen Platz, wie reizend kamft du mir vor! Aber es mährte nicht lange, fo fah ich dein Bild hinunter= 15 gleiten, immer hinuntergleiten, ich ftreckte meine Arme nach dir aus, fie reichten nicht durch die Ferne. Immer fant bein Bild und naberte fich einem großen Gee, ber am Juge des Sügels weit ausgebreitet lag, eher ein Sumpf als ein See. Auf einmal gab dir ein Mann die 20 Sand, er schien dich hinaufführen zu wollen, aber leitete dich seitwärts und schien dich nach sich zu ziehen. rief, da ich dich nicht erreichen konnte, ich hoffte dich zu warnen. Wollte ich gehen, so schien der Boden mich fest= zuhalten; konnt' ich gehen, so hinderte mich das Wasser, 25 und fogar mein Schreien erfticte in der beklemmten Bruft. Go erzählte der Arme, indem er fich von feinem Schrecken an meinem Bufen erholte und fich glücklich pries, einen fürchterlichen Traum durch die feligste Birtlichkeit verdrängt zu sehen.

Die Alte suchte so viel möglich durch ihre Prose die Poefie ihrer Freundin ins Gebiet des gemeinen Lebens herunterzulocken, und bediente sich dabei der guten Art, welche Bogelstellern zu gelingen pflegt, indem fie durch

80

ein Pfeischen die Töne derjenigen nachzuahmen suchen, welche sie bald und häusig in ihrem Garne zu sehen wünschen. Sie lobte Wilhelmen, rühmte seine Gestalt, seine Augen, seine Liebe. Das arme Mädchen hörte ihr 5 gerne zu, stand auf, ließ sich ankleiden und schien ruhiger. Wein Kind, mein Liebchen, suhr die Alte schmeichelnd sort, ich will dich nicht betrüben, nicht beleidigen, ich denke dir nicht dein Glück zu rauben. Darsst du meine Absicht verkennen, und hast du vergessen, daß ich jederzeit mehr sür dich als sür mich gesorgt habe? Sag' mir nur, was du willst; wir wollen schon sehen, wie wir es ausssühren.

Was kann ich wollen? versetzte Mariane; ich bin elend, auf mein ganzes Leben elend: ich liebe ihn, der mich liebt, sehe, daß ich mich von ihm trennen muß, und weiß nicht, wie ich es überleben kann. Norberg kommt, dem wir unsere ganze Existenz schuldig sind, den wir nicht entbehren können. Wilhelm ist sehr eingeschränkt, er kann nichts für mich tun. —

Ja, er ist unglücklicherweise von denen Liebhabern, die nichts als ihr Herz bringen, und eben diese haben die meisten Prätensionen. —

Spotte nicht! der Unglückliche denkt sein Haus zu verlassen, auf das Theater zu gehen, mir seine Hand an= 25 zubieten. —

Leere Sände haben wir schon vier.

Ich habe keine Wahl, fuhr Mariane fort, entscheide du! Stoße mich da oder dort hin, nur wisse noch eins: wahrscheinlich trag' ich ein Pfand im Busen, das uns noch mehr an einander sessellen sollte. Das bedenke und entscheide: wen soll ich lassen? wem soll ich folgen?

Nach einigem Stillschweigen rief die Alte: Daß doch die Jugend immer zwischen den Extremen schwankt! Ich finde nichts natürlicher, als alles zu verbinden, was uns Bergnügen und Borteil bringt. Liebst du den einen, so mag der andere bezahlen; es kommt nur darauf an, daß wir klug genug sind, sie beide aus einander zu halten. —

Mache, was du willst, ich kann nichts denken; aber

folgen will ich. -

Bir haben den Borteil, daß wir den Eigensinn des Direktors, der auf die Sitten seiner Truppe stolz ist, vorschützen können. Beide Liebhaber sind schon gewohnt, heimlich und vorsichtig zu Werke zu gehen. Für Stunde und Gelegenheit will ich sorgen; nur mußt du hernach die 10 Rolle spielen, die ich dir vorschreibe. Wer weiß, welcher Umstand uns hilft. Käme Norberg nur jetzt, da Wilshelm entsernt ist! Wer wehrt dir, in den Armen des einen an den andern zu denken? Ich wünsche dir zu einem Sohne Glück; er soll einen reichen Bater haben. 15

Mariane war durch diese Vorstellungen nur für kurze Zeit gebessert. Sie konnte ihren Zustand nicht in Harmonie mit ihrer Empfindung, ihrer Überzeugung bringen; sie wünschte diese schmerzlichen Verhältnisse zu vergessen, und tausend kleine Umstände mußten sie jeden Augenblick 20

daran erinnern.

# Dreizehntes Kapitel

Wilhelm hatte indessen die kleine Reise vollendet und überreichte, da er seinen Handelsfreund nicht zu Hause fand, das Empsehlungsschreiben der Gattin des Abwesenden. Aber auch diese gab ihm auf seine Fragen 25 wenig Bescheid; sie war in einer hestigen Gemütsbewegung, und das ganze Haus in großer Verwirrung.

Es mährte jedoch nicht lange, so vertraute sie ihm (und es war auch nicht zu verheimlichen), daß ihre Stief= tochter mit einem Schauspieler davongegangen sei, mit 30 einem Menschen, der sich von einer kleinen Gesellschaft

por kurzem losgemacht, fich im Orte aufgehalten und im Frangösischen Unterricht gegeben habe. Der Bater, außer fich por Schmerz und Berdruft, fei ins Amt gelaufen, um die Alüchtigen verfolgen zu laffen. Gie ichalt ihre 5 Tochter heftig, schmähte den Liebhaber, so daß an beiden nichts Lobenswürdiges übrig blieb, beklagte mit vielen Worten die Schande, die dadurch auf die Ramilie getommen, und fette Wilhelmen in nicht geringe Berlegen= heit, der fich und fein heimliches Borhaben durch diefe 10 Sibnlle gleichsam mit prophetischem Geifte voraus getadelt und gestraft fühlte. Noch stärkern und innigern Anteil mußte er aber an den Schmerzen des Baters nehmen, der aus dem Amte zurückkam, mit stiller Trauer und halben Worten seine Expedition der Frau erzählte 15 und, indem er nach eingesehenem Briefe das Pferd Bil= helmen vorführen ließ, seine Zerstreuung und Berwirrung nicht verbergen fonnte.

Wilhelm gedachte, sogleich das Pferd zu besteigen und sich aus einem Hause zu entsernen, in welchem ihm, unter den gegebenen Umständen, unmöglich wohl werden konnte; allein der gute Mann wollte den Sohn eines Hauses, dem er so viel schuldig war, nicht unbewirtet, und ohne ihn eine Nacht unter seinem Dache behalten zu haben, entlassen.

25 Unser Freund hatte ein trauriges Abendessen eins genommen, eine unruhige Nacht ausgestanden und eilte frühmorgens, so bald als möglich sich von Leuten zu ents sernen, die, ohne es zu wissen, ihn mit ihren Erzählungen und Außerungen auf das empsindlichste gequält hatten.

Er ritt langsam und nachdenkend die Straße hin, als er auf einmal eine Anzahl bewassneter Leute durchs Feld kommen sah, die er an ihren weiten und langen Röcken, großen Ausschlägen, unförmlichen Hüten und plumpen Gewehren, an ihrem treuherzigen Gange und

30

dem bequemen Tragen ihres Körpers fogleich für ein Rommando Landmiliz erkannte. Unter einer alten Giche hielten fie ftille, fetten ihre Flinten nieder und lagerten fich bequem auf dem Rasen, um eine Pfeife zu rauchen. Wilhelm verweilte bei ihnen und ließ sich mit einem 6 jungen Menschen, der zu Pferde herbeitam, in ein Ge= fprach ein. Er mußte die Geschichte der beiden Entflohenen, die ihm nur zu fehr bekannt war, leider noch einmal und zwar mit Bemerkungen, die weder dem jungen Baare noch den Eltern sonderlich gunftig waren, 10 vernehmen. Zugleich erfuhr er, daß man hieher gekom= men fei, die jungen Leute wirklich in Empfang zu nehmen, die in dem benachbarten Städtchen eingeholt und angehalten worden waren. Nach einiger Zeit fah man von ferne einen Wagen herbeikommen, der von einer Bürger= 16 wache mehr lächerlich als fürchterlich umgeben war. Ein unförmlicher Stadtschreiber ritt voraus und komplimen= tierte mit dem gegenseitigen Aktuarius (denn das war ber junge Mann, mit dem Bilhelm gesprochen hatte) an der Grenze mit großer Gewiffenhaftigkeit und wunder= 20 lichen Gebärden, wie es etwa Geift und Zauberer, der eine inner-, der andere außerhalb des Kreises, bei gefährlichen nächtlichen Operationen tun mögen.

Die Aufmerksamkeit der Zuschauer war indes auf den Bauerwagen gerichtet, und man betrachtete die armen Berirrten nicht ohne Mitteiden, die auf ein paar Bündeln Stroh bei einander saßen, sich zärtlich anblickten und die Umstehenden kaum zu bemerken schienen. Zusälligerweise hatte man sich genötigt gesehen, sie von dem letzten Dorfe auf eine so unschiekliche Art fort zu bringen, indem die alte Autsche, in welcher man die Schöne transportierte, zerbrochen war. Sie erbat sich bei dieser Gelegenheit die Gesellschaft ihres Freundes, den man, in der Überzeungung, er sei auf einem kapitalen Verbrechen betroffen,

bis dahin mit Retten beschwert nebenher geben laffen. Diefe Retten trugen denn freilich nicht wenig bei, den Anblick der zärtlichen Gruppe intereffanter zu machen, besonders weil der junge Mann sie mit vielem Anstand bewegte, indem er wiederholt seiner Geliebten die Sande füßte.

Wir find fehr unglücklich! rief fie den Umftehenden zu; aber nicht fo schuldig, wie wir scheinen. Go belohnen grausame Menschen treue Liebe, und Eltern, die das 10 Glud ihrer Kinder ganglich vernachläffigen, reißen fie mit Ungestüm aus den Armen der Freude, die sich ihrer nach langen trüben Tagen bemächtigte!

Indes die Umstehenden auf verschiedene Beise ihre Teilnahme zu erkennen gaben, hatten die Berichte ihre 15 Zeremonien absolviert; der Wagen ging weiter, und Wilhelm, der an dem Schickfal der Berliebten großen Teil nahm, eilte auf dem Juftpfade voraus, um mit dem Amtmanne, noch ehe der Zug ankame, Bekanntschaft zu machen. Er erreichte aber kaum das Amthaus, wo alles 20 in Bewegung und zum Empfang der Flüchtlinge bereit war, als ihn der Aftuarius einholte und durch eine um= ftändliche Erzählung, wie alles gegangen, besonders aber durch ein weitläufiges Lob seines Pferdes, das er erft gestern vom Ruden getauscht, jedes andere Gespräch ver= hinderte.

Schon hatte man das unglückliche Paar außen am Garten, der durch eine kleine Pforte mit dem Amthause ausammenhing, abgesetzt und fie in der Stille hinein= geführt. Der Aktuarius nahm über diese schonende Be-30 handlung von Wilhelmen ein aufrichtiges Lob an, ob er gleich eigentlich dadurch nur das vor dem Amthause ver= fammelte Bolk neden und ihm das angenehme Schaufpiel einer gedemütigten Mitbürgerin entziehen wollte.

Der Amtmann, der von folchen außerordentlichen

Fällen kein sonderlicher Liebhaber war, weil er meistenteils dabei einen und den andern Fehler machte und für den besten Willen gewöhnlich von fürstlicher Regierung mit einem derben Berweise belohnt wurde, ging mit schweren Schritten nach der Amtsstube, wohin ihm der s Aktuarius, Wilhelm und einige angesehene Bürger solgten.

Zuerst ward die Schöne vorgeführt, die, ohne Frechseit, gelassen und mit Bewußtsein ihrer selbst hereintrat. Die Art, wie sie gekleidet war und sich überhaupt betrug, zeigte, daß sie ein Mädchen sei, die etwas auf sich halte. 10 Sie sing auch, ohne gesragt zu werden, über ihren Zustand nicht unschieklich zu reden an.

Der Aktuarius gebot ihr, zu schweigen, und hielt seine Feder über dem gebrochenen Blatte. Der Amt-mann setzte sich in Fassung, sah ihn an, räusperte sich 116 und fragte das arme Kind, wie ihr Name heiße und wie alt sie sei.

Ich bitte Sie, mein Herr, versetzte sie, es muß mir gar wunderbar vorkommen, daß Sie mich um meinen Namen und mein Alter fragen, da Sie sehr gut wissen, wie ich heiße, und daß ich so alt wie Ihr ältester Sohn bin. Was Sie von mir wissen wollen und was Sie wissen müssen, will ich gern ohne Umschweise sagen.

Seit meines Baters zweiter Heirat werde ich zu Haufe nicht zum besten gehalten. Ich hätte einige hübsche Sartien tun können, wenn nicht meine Stiesmutter aus Furcht vor der Ausstattung sie zu vereiteln gewußt hätte. Nun habe ich den jungen Melina kennen lernen, ich habe ihn lieben müssen, und da wir die Hindernisse voraussahen, die unserer Berbindung im Wege stunden, entschlossen wir uns, mit einander in der weiten Welt ein Glück zu suchen, das uns zu Hause nicht gewährt schien. Ich habe nichts mitgenommen, als was mein eigen war, wir sind nicht als Diebe und Käuber entslohen, und

mein Geliebter verdient nicht, daß er mit Ketten und Banden belegt herumgeschleppt werde. Der Fürst ist gerecht, er wird diese Härte nicht billigen. Wenn wir strafbar sind, so sind wir es nicht auf diese Weise.

Der alte Amtmann kam hierüber doppelt und dreisfach in Berlegenheit. Die gnädigsten Ausputzer summten ihm schon um den Kopf, und die geläusige Rede des Mädchens hatte ihm den Entwurf des Protokolls gänzslich zerrüttet. Das übel wurde noch größer, als sie bei wiederholten ordentlichen Fragen sich nicht weiter einslassen wollte, sondern sich auf das, was sie eben gesagt, standhaft berief.

Ich bin keine Verbrecherin, sagte sie. Man hat mich auf Strohbündeln zur Schande hierher geführt; es ist eine höhere Gerechtigkeit, die uns wieder zu Chren bringen soll.

Der Aktuarius hatte indessen immer ihre Worte nachs geschrieben und flüsterte dem Amtmanne zu: er solle nur weiter gehen, ein förmliches Protokoll würde sich nach-20 her schon verfassen lassen.

Der Alte nahm wieder Mut und fing nun an, nach ben süßen Geheimnissen der Liebe mit dürren Worten und in hergebrachten trockenen Formeln sich zu erkundigen.

Wilhelmen stieg die Röte ins Gesicht, und die Wangen der artigen Verbrecherin belebten sich gleichfalls durch die reizende Farbe der Schamhaftigkeit. Sie schwieg und stockte, dis die Verlegenheit selbst zuletzt ihren Mut zu erhöhen schien.

Sein Sie versichert, rief sie aus, daß ich stark genug sein würde, die Wahrheit zu bekennen, wenn ich auch gegen mich selbst sprechen müßte; sollte ich nun zaudern und stocken, da sie mir Ehre macht? Ja, ich habe ihn von dem Augenblicke an, da ich seiner Reigung und seiner Treue gewiß war, als meinen Chemann angesehen, ich habe ihm alles gerne gegönnt, was die Liebe fordert und was ein überzeugtes Herz nicht versagen kann. Machen Sie nun mit mir, was Sie wollen. Wenn ich einen Augenblick zu gestehen zauderte, so war die Furcht, daß mein Bekenntnis sür meinen Geliebten schlimme s Folgen haben könnte, allein daran Arsache.

Wilhelm faßte, als er ihr Geständnis hörte, einen hohen Begriff von den Gesinnungen des Mädchens, indes sie die Gerichtspersonen für eine freche Dirne erstannten und die gegenwärtigen Bürger Gott dankten, 10 daß dergleichen Fälle in ihren Familien entweder nicht vorgekommen oder nicht bekannt geworden waren.

Wilhelm versetzte seine Maxiane in diesem Augenblicke vor den Richterstuhl, legte ihr noch schönere Borte in den Mund, ließ ihre Aufrichtigkeit noch herzlicher und 16 ihr Bekenntnis noch edler werden. Die heftigste Leidenschaft, beiden Liebenden zu helsen, bemächtigte sich seiner. Er verbarg sie nicht und bat den zaudernden Amtmann heimlich, er möchte doch der Sache ein Ende machen, es sei ja alles soklar als möglich und bedürse keiner weiteren 20 Untersuchung.

Dieses half so viel, daß man das Mädchen abtreten, dafür aber den jungen Menschen, nachdem man ihm vor der Türe die Fesseln abgenommen hatte, hereinkommen ließ. Dieser schien über sein Schicksal mehr nachdenkend. 25 Seine Antworten waren gesetzter, und wenn er von einer Seite weniger heroische Freimütigkeit zeigte, so empfahl er sich hingegen durch Bestimmtheit und Ordnung seiner Aussage.

Da auch dieses Verhör geendiget war, welches mit 36 dem vorigen in allem übereinstimmte, nur daß er, um das Mädchen zu schonen, hartnäckig leugnete, was sie selbst schon bekannt hatte, ließ man auch sie endlich wieder vortreten, und es entstand zwischen beiden eine Szene,

welche ihnen das Herz unsers Freundes gänzlich zu eigen machte.

Was nur in Romanen und Komödien vorzugehen pflegt, sah er hier in einer unangenehmen Gerichtsstube vor seinen Augen: den Streit wechselseitiger Großmut, die Stärke der Liebe im Unglück.

Ift es denn also wahr, sagte er bei sich selbst, daß die schüchterne Zärtlickseit, die vor dem Auge der Sonne und der Menschen sich verbirgt und nur in abgesonderter Einsamkeit, in tiesem Geheimnisse zu genießen wagt, wenn sie durch einen seindseligen Zusall hervorgeschleppt wird, sich alsdann mutiger, stärker, tapserer zeigt als andere brausende und großtuende Leidenschaften?

Bu seinem Troste schloß sich die ganze Handlung noch ziemlich bald. Sie wurden beide in leidliche Berwahrung genommen, und wenn est möglich gewesen wäre, so hätte er noch diesen Abend das Frauenzimmer zu ihren Eltern hinüber gebracht. Denn er setzte sich sest vor, hier ein Mittelsmann zu werden und die glückliche und anständige Berbindung beider Liebenden zu befördern.

Er erbat sich von dem Amtmanne die Erlaubnis, mit Melina allein zu reden, welche ihm denn auch ohne Schwierigkeit verstattet wurde.

# Vierzehntes Kapitel

Das Gespräch der beiden neuen Bekannten wurde gar bald vertraut und lebhaft. Denn als Wilhelm dem niedergeschlagnen Jüngling sein Verhältnis zu den Eltern des Frauenzimmers entdeckte, sich zum Mittler anbot und selbst die besten Hoffnungen zeigte, exheiterte sich das traurige und sorgenvolle Gemüt des Gesangnen, er sühlte sich schon wieder besreit, mit seinen Schwiegereltern verföhnt, und es war nun von künftigem Erwerb und Unterkommen die Rede.

Darüber werden Sie doch nicht in Berlegenheit fein, versetzte Wilhelm; denn Sie icheinen mir beiderseits von der Ratur bestimmt, in dem Stande, den Sie gemählt s haben, Ihr Glud zu machen. Gine angenehme Geftalt. eine wohlklingende Stimme, ein gefühlvolles Berg! Können Schausvieler beffer ausgestattet fein? Rann ich Ihnen mit einigen Empfehlungen dienen, fo wird es mir viel Freude machen.

Ich danke Ihnen von Herzen, verfette der andere; aber ich werde wohl schwerlich davon Gebrauch machen können, denn ich denke, wo möglich, nicht auf das Theater

10

aurückaufebren.

Daran tun Sie fehr übel, fagte Wilhelm nach einer 15 Baufe, in welcher er fich von seinem Erstaunen erholt hatte; denn er dachte nicht anders, als daß der Schaufpieler, sobald er mit feiner jungen Gattin befreit worden. das Theater auffuchen werde. Es schien ihm eben fo natürlich und notwendig, als daß der Frosch das Wasser 20 fucht. Nicht einen Augenblick hatte er daran gezweifelt und mußte nun zu feinem Erstaunen das Gegenteil erfahren.

Ja, versette der andere, ich habe mir vorgenommen, nicht wieder auf das Theater zurückzukehren, vielmehr eine bürgerliche Bedienung, fie fei auch, welche fie wolle, 25 anzunehmen, wenn ich nur eine erhalten kann. —

Das ift ein fonderbarer Entschluß, den ich nicht billigen kann; denn ohne besondere Ursache ift es niemals ratsam, die Lebensart, die man ergriffen hat, zu ver= ändern, und überdies wüßte ich keinen Stand, der fo so viel Annehmlichkeiten, fo viel reizende Aussichten darböte, als den eines Schauspielers.

Man fieht, daß Gie keiner gewesen find, verfette jener.

Darauf sagte Wilhelm: Mein Herr, wie selten ist ber Mensch mit dem Zustande zufrieden, in dem er sich befindet! er wünscht sich immer den seines Nächsten, aus welchem sich dieser gleichsalls heraussehnt.

Jndes bleibt doch ein Unterschied, versetzte Melina, zwischen dem Schlimmen und dem Schlimmern; Erfahrung, nicht Ungeduld, macht mich so handeln. Ist wohl irgend ein Stücken Brot kümmerlicher, unsicherer und mühseliger in der Welt? Beinahe wäre es eben so gut, vor den Türen zu betteln. Was hat man von dem Neide seiner Mitgenossen, von der Parteilichseit des Direktors, von der veränderlichen Laune des Publikums auszustehen! Wahrhaftig, man muß ein Fell haben wie ein Bär, der in Gesellschaft von Ussen und Hunden an der Rette herumgesührt und geprügelt wird, um bei dem Tone eines Dudelsacks vor Kindern und Köbel zu tanzen.

Wilhelm dachte allerlei bei sich selbst, was er jedoch dem guten Menschen nicht ins Gesicht sagen wollte. Er ging also nur von ferne mit dem Gespräch um ihn herum. 30 Jener ließ sich desto aufrichtiger und weitläufiger heraus.

Täte es nicht not, sagte er, daß ein Direktor jedem Stadtrate zu Füßen siele, um nur die Erlaubnis zu haben, vier Wochen zwischen der Messe ein paar Groschen mehr an einem Orte zirkulieren zu lassen. Ich habe den unsrigen, der so weit ein guter Mann war, oft bedauert, wenn er mir gleich zu anderer Zeit Ursache zu Missergnügen gab. Ein guter Akteur steigert ihn, die schlechten kann er nicht loswerden; und wenn er seine Einnahme einigermaßen der Ausgabe gleichsehen will, so ist es dem Publikum gleich zu viel, das Haus steht leer, und man muß, um nur nicht gar zu Grunde zu gehen, mit Schaden und Kummer spielen. Nein, mein Herr, da Sie sich unsrer, wie Sie sagen, annehmen mögen, so bitte ich Sie, sprechen Sie auf das ernstlichste

mit den Eltern meiner Geliebten! Man versorge mich hier, man gebe mir einen kleinen Schreiber- oder Einnehmerdienst, und ich will mich glücklich schäßen.

Nachdem sie noch einige Worte gewechselt hatten. schied Wilhelm mit dem Bersprechen, morgen gang früh 6 die Eltern anzugehen und zu sehen, was er ausrichten könne. Kaum war er allein, so mußte er sich in folgenden Ausrufungen Luft machen: Unglücklicher Melina, nicht in beinem Stande, fondern in dir liegt das Armfelige, über das du nicht Herr werden kannst! Welcher Mensch in der 10 Welt, der ohne innern Beruf ein Handwerk, eine Runft oder irgend eine Lebensart ergriffe, mußte nicht wie du feinen Zustand unerträglich finden? Wer mit einem Talente zu einem Talente geboren ift, findet in demfelben fein schönstes Dasein! Nichts ift auf der Erde ohne Be= 18 schwerlichkeit! Rur der innere Trieb, die Luft, die Liebe helfen und Sinderniffe überwinden, Wege bahnen und und aus dem engen Kreise, worin sich andere fümmerlich abangftigen, emporheben. Dir find die Bretter nichts als Bretter, und die Rollen, was einem Schulknaben fein 20 Benfum ift. Die Zuschauer fiehst du an, wie fie fich felbst an Werkeltagen vorkommen. Dir könnte es also freilich einerlei fein, hinter einem Bult über liniierten Büchern zu sitzen, Zinsen einzutragen und Reste herauszustochern. Du fühlst nicht das zusammenbrennende, zusammen= 25 treffende Bange, das allein durch den Geift erfunden, beariffen und ausgeführt wird; du fühlft nicht, daß in den Menschen ein besserer Funke lebt, der, wenn er keine Nahrung erhält, wenn er nicht geregt wird, von der Asche täglicher Bedürfnisse und Gleichgültigkeit tiefer bedeckt so und doch fo fpat und faft nie erstickt wird. Du fühlft in beiner Seele keine Rraft, ihn aufzublasen, in beinem eignen Bergen keinen Reichtum, um dem erweckten Rahrung zu geben. Der Hunger treibt dich, die Unbequem=

lichkeiten find dir zuwider, und es ift dir verborgen, daß in jedem Stande diefe Reinde lauern, die nur mit Freudigfeit und Gleichmut zu überwinden find. Du tuft wohl, dich in jene Grengen einer gemeinen Stelle zu fehnen; 5 benn welche murdeft du wohl ausfüllen, die Beift und Mut verlangt? Gib einem Solbaten, einem Staats= manne, einem Geiftlichen deine Gesinnungen, und mit eben so viel Recht wird er sich über das Kummerliche feines Standes beschweren können. Ja, hat es nicht fogar 10 Menschen gegeben, die von allem Lebensgefühl fo ganz verlaffen waren, daß fie das ganze Leben und Wefen der Sterblichen für ein Nichts, für ein kummervolles und staubgleiches Dasein erklärt haben? Regten fich lebendig in beiner Seele die Gestalten wirkender Menschen, warmte 15 beine Bruft ein teilnehmendes Reuer, verbreitete fich über beine ganze Geftalt die Stimmung, die aus dem Innerften fommt, maren die Tone deiner Reble, die Worte deiner Lippen lieblich anzuhören, fühltest du dich genug in dir felbft, fo würdeft du dir gewiß Ort und Gelegenheit auf= 20 suchen, dich in andern fühlen zu können.

Unter solchen Worten und Gedanken hatte sich unser Freund ausgekleidet und stieg mit einem Gesühle des innigsten Behagens zu Bette. Ein ganzer Roman, was er an der Stelle des Unwürdigen morgenden Tages tun würde, entwickelte sich in seiner Seele, angenehme Phantassien begleiteten ihn in das Neich des Schlases sanst hinüber und überließen ihn dort ihren Geschwistern, den Träumen, die ihn mit offenen Armen aufnahmen und das ruhende Haupt unsers Freundes mit dem Borbilde des Himmels umgaben.

Am frühen Morgen war er schon wieder erwacht und bachte seiner vorstehenden Unterhandlung nach. Er kehrte in das Haus der verlaßnen Eltern zurück, wo man ihn mit Berwundrung aufnahm. Er trug sein Andringen

bescheiben vor und fand gar bald mehr und weniger Schwierigkeiten, als er fich vermutet hatte. Geschehen war es einmal, und wenngleich außerordentlich ftrenge und harte Leute sich gegen das Bergangene und Richt= zuändernde mit Gewalt zu setzen und das übel dadurch " zu vermehren pflegen, so hat dagegen das Geschehene auf die Gemüter der meiften eine unwiderstehliche Gewalt. und was unmöglich schien, nimmt fogleich, als es geichehen ift, neben dem Gemeinen seinen Plat ein. war also bald ausgemacht, daß der Herr Melina die 10 Tochter heiraten follte; dagegen follte fie wegen ihrer Unart kein Heiratsaut mitnehmen und versprechen, bas Bermächtnis einer Tante noch einige Jahre, gegen geringe Intereffen, in des Baters Banden zu laffen. Der zweite Bunkt, wegen einer bürgerlichen Berforgung, fand ichon 16 arokere Schwieriakeiten. Man wollte bas ungeratene Rind nicht vor Augen feben, man wollte die Berbindung eines hergelaufenen Menschen mit einer so angesehenen Familie, welche jogar mit einem Superintendenten verwandt war, sich durch die Gegenwart nicht beständig auf= 20 ruden laffen; man konnte eben fo wenig hoffen, daß die fürstlichen Rollegien ihm eine Stelle anvertrauen würden. Beide Eltern waren gleich ftark bagegen, und Wilhelm. ber fehr eifrig dafür sprach, weil er dem Menschen, den er geringschätzte, die Rückfehr auf das Theater nicht 25 gönnte und überzeugt war, daß er eines folchen Glückes nicht wert sei, konnte mit allen seinen Argumenten nichts ausrichten. Sätte er die geheimen Triebfedern gekannt. so würde er sich die Mühe gar nicht gegeben haben, die Eltern überreden zu wollen. Denn der Bater, der feine 30 Tochter gerne bei sich behalten hätte, haßte den jungen Menschen, weil seine Frau selbst ein Auge auf ihn geworfen hatte, und diese konnte in ihrer Stieftochter eine glückliche Nebenbuhlerin nicht vor Augen leiden. Und fo

mußte Melina wider seinen Willen mit seiner jungen Braut, die schon größere Lust bezeigte, die Welt zu sehen und sich der Welt sehen zu lassen, nach einigen Tagen abreisen, um bei irgend einer Gesellschaft ein Unterkommen zu sinden.

# Fünfzehntes Rapitel

Glückliche Jugend! glückliche Zeiten des ersten Liebesbedürsnisses! Der Mensch ist dann wie ein Kind, das sich am Echo stundenlang ergötzt, die Unkosten des Gespräches allein trägt und mit der Unterhaltung wohl zusprieden ist, wenn der unsichtbare Gegenpart auch nur die letzten Silben der ausgerusenen Worte wiederholt.

So war Wilhelm in den frühern, besonders aber in den spätern Zeiten seiner Leidenschaft für Marianen, als er den ganzen Reichtum seines Gefühls auf sie hinübertung und sich dabei als einen Bettler ansah, der von ihren Almosen ledte. Und wie uns eine Gegend reizender, ja allein reizend vorkommt, wenn sie von der Sonne beschienen wird, so war auch alles in seinen Augen verschönert und verherrlicht, was sie umgab, was sie besrührte.

Bie oft stand er auf dem Theater hinter den Bänden, wozu er sich das Privilegium von dem Direktor erbeten hatte! Dann war freilich die perspektivische Magie verschwunden, aber die viel mächtigere Zauberei der Liebe sing erst an, zu wirken. Stundenlang konnte er am schmutzigen Lichtwagen stehen, den Dualm der Unschlittslampen einziehen, nach der Geliebten hinausblicken und, wenn sie wieder hereintrat und ihn freundlich ansah, sich und verloren dicht an dem Balkens und Lattensgrippe in einen paradiesischen Zustand versetzt fühlen. Die ausgestopsten Lämmehen, die Wasserfälle von Zindel,

die pappenen Rosenstöde und die einseitigen Strohhütten erregten in ihm liebliche dichterische Bilder uralter Schäserwelt. Sogar die in der Nähe häßlich erscheinenden Tänzerinnen waren ihm nicht immer zuwider, weil sie auf einem Brette mit seiner Bielgeliebten standen. Und so ist es gewiß, daß Liebe, welche Rosenlauben, Myrtenwäldchen und Mondschein erst beleben muß, auch sogar Hobelspänen und Papierschnizeln einen Anschein belebter Naturen geben kann. Sie ist eine so starke Würze, daß selbst schale und ekle Brühen davon schmackhaft werden. 10

Solch einer Würze bedurft' es freilich, um jenen Zuftand leidlich, ja in der Folge angenehm zu machen, in welchem er gewöhnlich ihre Stube, ja gelegentlich sie selbst

antraf.

In einem feinen Bürgerhause erzogen, war Ordnung 16 und Reinlichkeit das Element, worin er atmete, und indem er von seines Baters Brunkliebe einen Teil geerbt hatte, wußte er in den Anabenjahren sein Zimmer, das er als fein kleines Reich anfah, ftattlich auszuftaffieren. Seine Bettvorhänge waren in große Falten aufgezogen und mit 20 Quaften befestigt, wie man Thronen vorzustellen pflegt; er hatte sich einen Teppich in die Mitte des Zimmers und einen feinern auf den Tisch anzuschaffen gewußt; feine Bücher und Gerätschaften legte und ftellte er fast mechanisch so, daß ein niederländischer Maler gute Gruppen 25 zu seinen Stillleben hatte herausnehmen können. weiße Müte hatte er wie einen Turban zurecht gebunden und die Armel seines Schlafrocks nach orientalischem Roftume turz ftuten laffen. Doch gab er hiervon die Urfache an, daß die langen weiten Armel ihn im Schreiben 30 hinderten. Wenn er Abends ganz allein war und nicht mehr fürchten durfte, gestört zu werden, trug er gewöhnlich eine feidene Scharpe um den Leib, und er foll manchmal einen Dolch, den er fich aus einer alten Rüftkammer

zugeeignet, in den Gürtel gesteckt und so die ihm zugesteilten tragischen Rollen memoriert und probiert, ja, in eben dem Sinne sein Gebet knieend auf dem Teppich versrichtet haben.

Wie glücklich pries er daher in früheren Zeiten den Schanspieler, den er im Besitz so mancher majestätischen Aleider, Küstungen und Wassen und in steter Übung eines edlen Betragens sah, dessen Geist einen Spiegel des Herrslichsten und Prächtigsten, was die Welt an Verhältnissen, Gesinnungen und Leidenschaften hervorgebracht, darzusstellen schien. Eben so dachte sich Wilhelm auch das häusliche Leben eines Schauspielers als eine Reihe von würdigen Handlungen und Beschäftigungen, davon die Erzscheinung auf dem Theater die äußerste Spize sei; etwa wie ein Silber, das vom Läuterseuer lange herumgetrieben worden, endlich farbig schön vor den Augen des Arbeiters erscheint und ihm zugleich andeutet, das das Metall nunsmehr von allen fremden Zusägen gereiniget sei.

Wie sehr stutte er daher anfangs, wenn er sich bei 20 seiner Geliebten befand und durch den glücklichen Nebel, der ihn umgab, nebenaus auf Tische, Stühle und Boden fah. Die Trümmer eines augenblicklichen, leichten und falschen Butes lagen, wie das glänzende Kleid eines abgeschuppten Fisches, zerstreut in wilder Unordnung durch 25 einander. Die Werkzeuge menschlicher Reinlichkeit, als Kämme, Seife, Tücher und Pomade, waren mit den Spuren ihrer Bestimmung gleichfalls nicht verstedt. Mufit, Rollen und Schuhe, Bafche und italienische Blumen, Etuis, Haarnadeln, Schminktopfchen und Bänder, Bücher 30 und Strobhüte, feines verschmähte die Nachbarschaft des andern, alle waren durch ein gemeinschaftliches Element, durch Puder und Staub, vereinigt. Jedoch da Wilhelm in ihrer Gegenwart wenig von allem andern bemerkte, ja vielmehr ihm alles, was ihr gehörte, fie berührt hatte, lieb werden mußte, so fand er zuletzt in dieser verworrnen Birtschaft einen Reiz, den er in seiner stattlichen Prunkordnung niemals empfunden hatte. Es war ihm — wenn er hier ihre Schnürdrust wegnahm, um zum Klavier zu kommen, dort ihre Röcke aus Bette legte, sum sich setzen zu können, wenn sie selbst mit unbesangener Freimütigkeit manches Natürliche, das man sonst gegen einen andern aus Anstand zu verheimlichen pslegt, vor ihm nicht zu verbergen suchte — es war ihm, sag' ich, als wenn er ihr mit jedem Augenblicke näher würde, als wenn eine Gemeinschaft zwischen ihnen durch unsichtbare Bande besestigt würde.

Nicht eben so leicht konnte er die Aufführung der übrigen Schaufpieler, die er bei feinen erften Befuchen manchmal bei ihr antraf, mit seinen Begriffen vereinigen. 16 Geschäftig im Müßiggange, schienen fie an ihren Beruf und Zweck am wenigsten zu denken; über den poetischen Wert eines Studs horte er fie niemals reden und weder richtig noch unrichtig darüber urteilen; es war immer nur die Frage: Bas wird das Stud machen? Ift es ein Zugftud? Wie lange wird es fpielen? Wie oft kann es wohl gegeben werden? und was Fragen und Bemerkungen dieser Art mehr waren. Dann ging es gewöhnlich auf den Direktor los, daß er mit der Gage zu karg und besonders gegen den einen und den andern ungerecht 26 fei, dann auf bas Bublitum, baf es mit feinem Beifall felten den rechten Mann belohne, daß das deutsche Theater fich täglich verbeffere, baf ber Schaufpieler nach feinen Berdiensten immer mehr geehrt werde und nicht genug geehrt werden konne. Dann sprach man viel von Raffee- so häusern und Weingärten, und was daselbst vorgefallen, wieviel irgend ein Ramerad Schulden habe und Abzug leiden muffe, von Disproportion der wöchentlichen Bage, von Kabalen einer Gegenvartei; wobei denn doch zulett

die große und verdiente Ausmerksamkeit des Publikums wieder in Betracht kam und der Einsluß des Theaters auf die Bildung einer Nation und der Welt nicht versgessen wurde.

Me diese Dinge, die Wilhelmen sonst schon manche unruhige Stunde gemacht hatten, kamen ihm gegenwärtig wieder ins Gedächtnis, als ihn sein Pserd langsam nach Hause trug und er die verschiedenen Borfälle, die ihm begegnet waren, überlegte. Die Bewegung, welche durch die Flucht eines Mädchens in eine gute Bürgersamilie, ja in ein ganzes Städtchen gekommen war, hatte er mit Augen gesehen; die Szenen auf der Landstraße und im Amthause, die Gesinnungen Melinas, und was sonst noch vorgegangen war, stellten sich ihm wieder dar und brachten seinen lebhaften, vordringenden Geist in eine Art von sorglicher Unruhe, die er nicht lange extrug, sondern seinem Pserde die Sporen gab und nach der Stadt zueilte.

Allein auch auf diesem Wege rannte er nur neuen Unannehmlichkeiten entgegen. Werner, sein Freund und vermutlicher Schwager, wartete auf ihn, um ein ernsthaftes, bedeutendes und unerwartetes Gespräch mit ihm anzufangen.

Werner war einer von den geprüften, in ihrem Dafein bestimmten Leuten, die man gewöhnlich kalte Leute
zu nennen pslegt, weil sie bei Anlässen weder schnell noch
sichtlich auflodern; auch war sein Umgang mit Wilhelmen ein anhaltender Zwist, wodurch sich ihre Liebe aber
nur desto sester knüpste: denn ungeachtet ihrer verschiedenen Denkungsart sand jeder seine Rechnung bei dem
andern. Werner tat sich darauf etwas zu gute, daß er
dem vortrefslichen, obgleich gelegentlich ausschweisenden
Geist Wilhelms mitunter Zügel und Gebis anzulegen
schien, und Wilhelm sühlte oft einen herrlichen Triumph,

wenn er seinen bedächtlichen Freund in warmer Aufwallung mit sich fortnahm. So übte sich einer an dem andern, sie wurden gewohnt, sich täglich zu sehen, und man hätte sagen sollen, das Berlangen, einander zu sinden, sich mit einander zu besprechen, sei durch die Unmöglichfeit, einander verständlich zu werden, vermehrt worden. Im Grunde aber gingen sie doch, weil sie beide gute Menschen waren, neben einander, mit einander nach einem Ziel und konnten niemals begreisen, warum denn keiner den andern auf seine Gesinnung reduzieren 10 könne.

Werner bemerkte feit einiger Zeit, daß Wilhelms Besuche seltner wurden, daß er in Lieblingsmaterien furz und zerstreut abbrach, daß er sich nicht mehr in lebhafte Ausbildung seltsamer Borstellungen vertiefte. 16 an welcher fich freilich ein freies, in der Gegenwart des Freundes Ruhe und Zufriedenheit findendes Gemüt am sichersten erkennen läßt. Der pünktliche und bedächtige Werner suchte anfangs den Fehler in feinem eignen Betragen, bis ihn einige Stadtgespräche auf die rechte Spur brachten und einige Unvorsichtigfeiten Wilhelms ihn der Gewißheit näher führten. Er ließ fich auf eine Untersuchung ein und entdeckte gar bald, daß Wilhelm por einiger Zeit eine Schauspielerin öffentlich besucht, mit ihr auf dem Theater gesprochen und fie nach Saufe ge= 25 bracht habe; er wäre troftlos gewesen, wenn ihm auch die nächtlichen Zusammenkunfte bekannt geworden waren; denn er hörte, daß Mariane ein verführerisches Mädchen fei, die feinen Freund mahrscheinlich ums Geld bringe und fich noch nebenher von dem unwürdigsten Liebhaber 30 unterhalten laffe.

Sobald er seinen Berdacht so viel möglich zur Gewisheit erhoben, beschloß er einen Angriff auf Wilhelmen und war mit allen Anstalten völlig in Bereitschaft, als dieser eben verdrieflich und verstimmt von seiner Reise aurücktam.

Werner trug ihm noch denselbigen Abend alles, was er wunte, erft gelassen, dann mit dem dringenden Ernste 5 einer wohldenkenden Freundschaft vor, ließ keinen Zug unbestimmt und gab seinem Freunde alle die Bitterkeiten zu kosten, die rubige Menschen an Liebende mit tugend= hafter Schadenfreude fo freigebig auszuspenden pflegen. Aber wie man sich denken kann, richtete er wenig aus. 10 Wilhelm versetzte mit inniger Bewegung, doch mit großer Sicherheit: Du fennst das Mädchen nicht! Der Schein ist vielleicht nicht zu ihrem Borteil, aber ich bin ihrer Treue und Tugend so gewiß als meiner Liebe.

Werner beharrte auf seiner Anklage und erbot sich Beweisen und Zeugen. Wilhelm verwarf fie und entfernte fich von feinem Freunde verdrieflich und er= schüttert, wie einer, dem ein ungeschickter Zahnarzt einen schadhaften festsitzenden Rahn gefant und vergebens daran geruckt hat.

20

Höchst unbehaglich fand sich Wilhelm, das schöne Bild Marianens erft durch die Grillen der Reise, dann burch Werners Unfreundlichkeit in feiner Seele getrübt und beinahe entstellt zu feben. Er griff zum sicherften Mittel, ihm die völlige Rlarheit und Schönheit wieder 25 herzustellen, indem er Nachts auf den gewöhnlichen Begen zu ihr hineilte. Sie empfing ihn mit lebhafter Freude; denn er war bei feiner Ankunft vorbei geritten, fie hatte ihn diese Racht erwartet, und es läft fich denken. daß alle Aweifel bald aus feinem Berzen vertrieben murso den. Ja, ihre Zärtlichkeit schloß sein ganzes Bertrauen wieder auf, und er erzählte ihr, wie fehr fich das Bubli= tum, wie fehr fich fein Freund an ihr verfündiget.

Mancherlei lebhafte Gespräche führten fie auf die ersten Zeiten ihrer Bekanntschaft, deren Erinnerung eine der schönsten Unterhaltungen zweier Liebenden bleibt. Die ersten Schritte, die und in den Frrgarten der Liebe bringen, sind so angenehm, die ersten Aussichten so reizend, daß man sie gar zu gern in sein Gedächtnis zurückzust. Jeder Teil sucht einen Borzug vor dem andern zu behalten: er habe früher, uneigennütziger geliebt; und jedes wünsicht in diesem Wettstreite lieber überwunden zu werden als zu überwinden.

Wilhelm wiederholte Marianen, was sie schon so oft gehört hatte, daß sie bald seine Ausmerksamkeit von dem 10 Schauspiel ab und auf sich allein gezogen habe, daß ihre Gestalt, ihr Spiel, ihre Stimme ihn gesesselt; wie er zusletzt nur die Stücke, in denen sie gespielt, besucht habe, wie er endlich auß Theater geschlichen sei, ost, ohne von ihr bemerkt zu werden, neben ihr gestanden habe; dann 15 sprach er mit Entzücken von dem glücklichen Abende, an dem er eine Gelegenheit gesunden, ihr eine Gesälligkeit zu erzeigen und ein Gespräch einzuleiten.

Mariane dagegen wollte nicht Wort haben, daß sie ihn so lange nicht bemerkt hätte; sie behauptete, ihn auf dem Spaziergange gesehen zu haben, und bezeichnete ihm zum Beweis das Kleid, das er am selbigen Tage angehabt; sie behauptete, daß er ihr damals vor allen ans dern gesallen und daß sie seine Bekanntschaft gewünscht

ђаве.

Wie gern glaubte Wilhelm das alles! wie gern ließ er sich überreden, daß sie zu ihm, als er sich ihr ge-nähert, durch einen unwiderstehlichen Zug hingeführt worden, daß sie absichtlich zwischen die Coulissen neben ihn getreten sei, um ihn näher zu sehen und Bekannt- so schaft mit ihm zu machen, und daß sie zuletzt, da seine Zurückhaltung und Blödigkeit nicht zu überwinden ge-wesen, ihm selbst Gelegenheit gegeben und ihn gleichsam genötigt habe, ein Glas Limonade herbeizuholen.

Unter diesem liebevollen Wettstreit, den sie durch alle kleinen Umstände ihres kurzen Komans versolgten, vergingen ihnen die Stunden sehr schnell, und Wilhelm verließ völlig beruhigt seine Geliebte, mit dem sesten Borsatze, sein Borhaben unverzüglich ins Werk zu richten.

## Sechzehntes Kapitel

Was zu seiner Abreise nötig war, hatten Bater und Mutter besorgt; nur einige Aleinigkeiten, die an der Equipage sehlten, verzögerten seinen Aufbruch um einige Tage. Wilhelm benutzte diese Zeit, um an Marianen einen Brief zu schreiben, wodurch er die Angelegenheit endlich zur Sprache bringen wollte, über welche sie sich mit ihm zu unterhalten bisher immer vermieden hatte. Folgendermaßen lautete der Brief:

"Unter der lieben Hülle der Nacht, die mich sonst in deinen Armen bedeckte, sitze ich und denke und schreibe an dich, und was ich sinne und treibe, ist nur um deinetwillen. O Mariane! mir, dem glücklichsten unter den Männern, ist es wie einem Bräutigam, der ahnungsvoll, welch eine neue Welt sich in ihm und durch ihn entwickeln wird, auf den sestlichen Teppichen steht und, während der heiligen Zeremonien, sich gedankenvoll lüstern vor die geheimnisreichen Borhänge versetzt, woher ihm die Lieblichskeit der Liebe entgegen säuselt.

"Ich habe über mich gewonnen, dich in einigen Tagen nicht zu sehen; es war leicht, in Hoffnung einer solchen Entschädigung, ewig mit dir zu sein, ganz der Deinige zu bleiben! Sollich wiederholen, was ich wünsche? und doch ist es nötig; denn es scheint, als habest du mich bisher nicht verstanden.

"Wie oft habe ich mit leifen Tonen der Treue, die,

weil sie alles zu halten wünscht, wenig zu fagen wagt, an beinem Bergen geforscht nach bem Berlangen einer ewigen Berbindung. Berftanden haft du mich gewiß, benn in beinem Bergen muß eben ber Bunich feimen. vernommen hast du mich in jedem Kusse, in der an- 5 schmiegenden Ruhe jener glücklichen Abende. Da lernt' ich beine Bescheidenheit kennen, und wie vermehrte sich meine Liebe! Bo eine andere fich künftlich betragen hatte. um durch überflüffigen Sonnenschein einen Entschluß in bem Herzen ihres Liebhabers zur Reife zu bringen, eine 10 Erflärung hervorzuloden und ein Berfprechen zu befestigen, eben da ziehst du dich zurud, schliefest die halbgeoffnete Bruft beines Geliebten wieder ju und fuchft burch eine anscheinende Gleichgültigkeit deine Beiftimmung zu verbergen; aber ich verstehe dich! Welch ein Glender 16 mufte ich fein, wenn ich an diesen Zeichen die reine, uneigennützige, nur für den Freund beforgte Liebe nicht erkennen wollte! Bertraue mir und sei ruhig! Wir gehören einander an, und keins von beiden verläkt oder verliert etwas, wenn wir für einander leben.

"Rimm fie bin, diefe Sand! feierlich noch dies überflüffige Zeichen! Alle Freuden der Liebe haben wir empfunden, aber es find neue Seligkeiten in dem bestätigten Gedanken der Dauer. Frage nicht: wie? Sorge nicht! Das Schicksal sorgt für die Liebe, und um so gewiffer, 25

20

da Liebe genügsam ift.

"Mein Herz hat schon lange meiner Eltern Haus verlaffen; es ift bei dir, wie mein Geift auf der Buhne schwebt. D meine Geliebte! ift wohl einem Menschen fo gewährt, feine Bunfche zu verbinden, wie mir? Rein 30 Schlaf kommt in meine Augen, und wie eine ewige Morgenröte steigt beine Liebe und bein Glud por mir auf und ab.

"Raum daß ich mich halte, nicht auffahre, zu dir

hinrenne und mir beine Einwilligung erzwinge und gleich morgen frühe weiter in die Welt nach meinem Ziele hinftrebe. — Nein, ich will mich bezwingen! ich will nicht unbesonnen törichte, verwegene Schritte tun; mein Plan ist entworsen, und ich will ihn ruhig aussühren.

"Ich bin mit Direktor Serlo bekannt, meine Reise geht gerade zu ihm: er hat vor einem Jahre oft seinen Leuten etwas von meiner Lebhastigkeit und Freude am Theater gewünscht, und ich werde ihm gewiß willkommen sein; denn bei eurer Truppe möchte ich aus mehr als einer Ursache nicht eintreten, auch spielt Serlo so weit von hier, daß ich ansangs meinen Schritt verbergen kann. Einen leidlichen Unterhalt sinde ich da gleich; ich sehe mich in dem Publiko um, serne die Gesellschaft kennen 15 und hole dich nach.

"Maxiane, du siehst, was ich über mich gewinnen kann, um dich gewiss zu haben; denn dich so lange nicht zu sehen, dich in der weiten Welt zu wissen! recht lebhaft darf ich mir's nicht denken. Wenn ich mir dann aber wieder deine Liebe vorstelle, die mich vor allem sichert, wenn du meine Bitte nicht verschmähst, ehe wir scheiden, und du mir deine Hand vor dem Priester reichst, so werde ich ruhig gehen. Es ist nur eine Formel unter uns, aber eine so schöne Formel, der Segen des Himmels zu dem Segen der Erde. In der Nachbarschaft, im Ritterschaftlichen, geht es leicht und heimlich an.

"Für den Anfang habe ich Geld genug, wir wollen teilen, es wird für uns beide hinreichen; ehe das verzehrt

ist, wird der Himmel weiter helfen.

"Ja, Liebste, es ist mir gar nicht bange. Was mit so viel Fröhlichkeit begonnen wird, muß ein glückliches Ende erreichen. Ich habe nie gezweiselt, daß man sein Fortkommen in der Welt finden könne, wenn es einem Ernst ist, und ich fühle Mut genug, für zwei, ja für mehrere einen reichlichen Unterhalt zu gewinnen. Die Welt ist undankbar, sagen viele; ich habe noch nicht gestunden, daß sie undankbar sei, wenn man auf die rechte Art etwas sür sie zu tun weiß. Mir glüht die ganze Seele bei dem Gedanken, endlich einmal aufzutreten und den Menschen in das Herz hinein zu reden, was sie sich so lange zu hören sehnen. Wie tausendmal ist es freislich mir, der ich von der Herrlichkeit des Theaters so eingenommen din, bang durch die Seele gegangen, wenn ich die Elendesten gesehen habe sich einbilden, sie könnten was ein großes tressliches Wort ans Herz reden. Ein Ton, der durch die Fistel gezwungen wird, klingt viel besser und reiner; es ist unerhört, wie sich diese Bursche in ihrer groben Ungeschicklichkeit versündigen.

"Das Theater hat oft einen Streit mit der Kanzel 16 gehabt; sie sollten, dünkt mich, nicht mit einander hadern. Wie sehr wäre zu wünschen, daß an beiden Orten nur durch edle Menschen Gott und Natur verherrlicht würden! Es sind keine Träume, meine Liebste! Wie ich an deinem Herzen habe sühlen können, daß du in Liebe bist, so er greise ich auch den glänzenden Gedanken und sage — ich will's nicht aussagen, aber hoffen will ich, daß wir einst als ein Paar gute Geister den Menschen erscheinen werden, ihre Herzen aufzuschließen, ihre Gemüter zu berühren und ihnen himmlische Genüsse zu bereiten, so gewiß mir an deinem Busen Freuden gewährt waren, die immer himmlisch genannt werden müssen, weil wir und in jenen Augenblicken aus und selbst gerückt, über und selbst erhaben sühlen.

"Ich kann nicht schließen, ich habe schon zu viel ge= 30 sagt und weiß nicht, ob ich dir schon alles gesagt habe, alles, was dich angeht; denn die Bewegung des Nades, das sich in meinem Herzen dreht, sind keine Worte ver= mögend auszudrücken.

"Nimm dieses Blatt indes, meine Liebe! ich habe es wieder durchgelesen und sinde, daß ich von vorne ansangen sollte; doch enthält es alles, was du zu wissen nötig hast, was dir Borbereitung ist, wenn ich bald mit Fröhlichkeit der süßen Liebe an deinen Busen zurückkehre. Ich komme mir vor wie ein Gesangener, der in einem Kerker lauschend seine Fesseln abseilt. Ich sage gute Nacht meinen sorglos schlasenden Eltern! — Lebe wohl, Geliebte! Lebe wohl! Für diesmal schließ' ich; die Augen sind mir zweis, dreimal zugesallen, es ist schon tief in der Nacht."

### Siebzehntes Kapitel

Der Tag wollte nicht endigen, als Wilhelm, seinen Brief schön gefaltet in der Tasche, sich zu Maxianen hinsehnte: auch war es kaum duster geworden, als er sich 15 mider feine Gewohnheit nach ihrer Wohnung hinschlich. Sein Blan war: fich auf die Racht anzumelden, feine Geliebte auf kurze Reit wieder zu verlaffen, ihr, eh' er wegginge, ben Brief in die Sand zu drücken und bei feiner Rudtehr in tiefer Nacht ihre Antwort, ihre Gin= 20 willigung zu erhalten oder durch die Macht feiner Liebkosungen zu erzwingen. Er flog in ihre Arme und konnte fich an ihrem Bufen taum wieder faffen. Die Lebhaftiateit seiner Empfindungen verbarg ihm anfangs, daß sie nicht wie sonst mit Berglichkeit antwortete; doch konnte 26 sie einen ängstlichen Zustand nicht lange verbergen, sie schützte eine Krankheit, eine Unpäglichkeit vor, sie beflagte fich über Ropfweh, fie wollte fich auf den Borschlag, daß er heute Racht wieder kommen wolle, nicht einlassen. Er ahnete nichts Boses, drang nicht weiter in so fie, fühlte aber, daß es nicht die Stunde fei, ihr feinen Brief zu übergeben. Er behielt ihn bei fich, und da verschiedene ihrer Bewegungen und Reden ihn auf eine hösliche Beise wegzugehen nötigten, ergriff er im Taumel seiner ungenügsamen Liebe eines ihrer Halstücher, steckte es in die Tasche und verließ wider Billen ihre Lippen und ihre Türe. Er schlich nach Hause, konnte aber auch ba nicht lange bleiben, kleidete sich um und suchte wieder die freie Luft.

Als er einige Straßen auf und ab gegangen war, begegnete ihm ein Unbekannter, der nach einem gewissen Gasthose fragte; Wilhelm erbot sich, ihm das Haus zu 10 zeigen; der Fremde erkundigte sich nach dem Namen der Straße, nach den Besißern verschiedener großer Gebäude, vor denen sie vorbei gingen, sodann nach einigen Polizeiseinrichtungen der Stadt, und sie waren in einem ganz interessanten Gespräche begriffen, als sie am Tore des Wirtshauses ankamen. Der Fremde nötigte seinen Führer, hinein zu treten und ein Glaß Punsch mit ihm zu trinken; zugleich gab er seinen Namen an und seinen Geburtsport, auch die Geschäfte, die ihn hierher gebracht hätten, und ersuchte Wilhelmen um ein gleiches Vertrauen. Dieser verschwieg eben so wenig seinen Namen als seine Wohnung.

Sind Sie nicht ein Enkel des alten Meisters, der die schöne Kunstsammlung besaß? fragte der Fremde.

Ja, ich bin's, ich war zehn Jahre, als der Groß= 25 vater starb, und es schmerzte mich lebhaft, die schönen Sachen verkaufen zu sehen. —

Jhr Bater hat eine große Summe Geldes dafür erhalten. —

80

Sie wiffen also davon? -

D ja, ich habe diesen Schatz noch in Ihrem Hause gesehen. Ihr Großvater war nicht bloß ein Sammler, er verstand sich auf die Kunst, er war in einer frühern glücklichen Zeit in Italien gewesen und hatte Schätze von dort mit zurück gebracht, welche jetzt um keinen Preis mehr zu haben wären. Er besaß treffliche Gemälde von den besten Meistern; man traute kaum seinen Augen, wenn man seine Handzeichnungen durchsah; unter seinen Warmorn waren einige unschätzbare Fragmente; von Bronzen besaß er eine sehr instruktive Suite; so hatte er auch seine Münzen für Kunst und Geschichte zwecksmäßig gesammelt; seine wenigen geschnittenen Steine verdienten alles Lob; auch war das Ganze gut ausgestellt, wenngleich die Zimmer und Säle des alten Hauses nicht symmetrisch gebaut waren.

Sie können denken, was wir Kinder verloren, als alle die Sachen heruntergenommen und eingepackt wursden. Es waren die ersten traurigen Zeiten meines Lebens. Ich weiß noch, wie leer uns die Zimmer vorkamen, als wir die Gegenstände nach und nach versschwinden sahen, die uns von Jugend auf unterhalten hatten und die wir eben so unveränderlich hielten als

das Haus und die Stadt felbft. -

Wenn ich nicht irre, so gab Ihr Bater das gelöste Kapital in die Handlung eines Nachbars, mit dem er

eine Art Gesellschaftshandel einging? —

Sanz richtig! und ihre gesellschaftlichen Spekulationen sind ihnen wohl geglückt; sie haben in diesen zwölf Jahren ihr Bermögen sehr vermehrt und sind beide nur desto hestiger auf den Erwerb gestellt; auch hat der alte Werner einen Sohn, der sich viel besser zu diesem Hand-werke schickt als ich. —

Es tut mir leid, daß dieser Ort eine solche Zierde verloren hat, als das Kabinett Jhres Großvaters war. Ich sah es noch kurz vorher, ehe es verkauft wurde, und ich darf wohl sagen, ich war Ursache, daß der Kauf zu stande kam. Ein reicher Edelmann, ein großer Liebhaber, der aber bei so einem wichtigen Handel sich nicht allein auf sein eigen Urteil verließ, hatte mich hierher geschickt und verlangte meinen Rat. Sechs Tage besah ich das Kadinett, und am siebenten riet ich meinem Freunde, die ganze gesorderte Summe ohne Anstand zu bezahlen. Sie waren als ein munterer Knabe oft sum mich herum; Sie erklärten mir die Gegenstände der Gemälde und wußten überhaupt das Kadinett recht gut auszulegen.

Ich erinnere mich einer folchen Person, aber in Ihnen hätte ich sie nicht wieder erkannt. — 10

Es ist auch schon eine geraume Zeit, und wir versändern uns doch mehr oder weniger. Sie hatten, wenn ich mich recht erinnere, ein Lieblingsbild darunter, von dem Sie mich gar nicht weglassen wollten. —

Ganz richtig! es stellte die Geschichte vor, wie der 15 kranke Königssohn sich über die Braut seines Baters in Liebe verzehrt. —

Es war eben nicht das beste Gemälde, nicht gut zusammengesetzt, von keiner sonderlichen Farbe, und die Ausführung durchaus manieriert. —

20

Das verstand ich nicht und versteh' es noch nicht; der Gegenstand ist es, der mich an einem Gemälde reizt, nicht die Kunst. —

Da schien Ihr Großvater anders zu denken; denn der größte Teil seiner Sammlung bestand aus trefflichen 25 Sachen, in denen man immer das Berdienst ihres Meisters bewunderte, sie mochten vorstellen, was sie wollten; auch hing dieses Bild in dem äußersten Borsaale, zum Zeichen, daß er es wenig schätzte. —

Da war es eben, wo wir Kinder immer spielen 30 durften und wo dieses Bild einen unauslöschlichen Ginsbruck auf mich machte, den mir selbst Ihre Kritik, die ich übrigens verehre, nicht auslöschen könnte, wenn wir auch jest vor dem Bilde stünden. Wie jammerte mich, wie

jammert mich noch ein Jüngling, der die füßen Triebe, das schönste Erbteil, das und die Natur gab, in sich ver= ichließen und das Reuer, das ihn und andere erwärmen und beleben follte, in feinem Bufen verbergen muß, fo 5 daß sein Innerstes unter ungeheuren Schmerzen verzehrt wird. Wie bedaure ich die Unglückliche, die fich einem andern widmen foll, wenn ihr Berg schon den würdigen Gegenstand eines wahren und reinen Ber= langens gefunden hat. -

Diese Gefühle find freilich fehr weit von jenen Betrachtungen entfernt, unter denen ein Kunftliebhaber die Werke großer Meister anzusehen pflegt; mahrscheinlich würde Ihnen aber, wenn das Rabinett ein Eigentum Ihres Saufes geblieben ware, nach und nach der Ginn 16 für die Werke felbst aufgegangen fein, fo daß Gie nicht immer nur fich felbst und Ihre Reigung in den Runft= werfen gesehen hätten. -

10

30

Gewiß tat mir der Berkauf des Rabinettes gleich fehr leid, und ich habe es auch in reifern Jahren öfters vermist; wenn ich aber bedenke, daß es gleichsam so fein mußte, um eine Liebhaberei, um ein Talent in mir zu entwickeln, die weit mehr auf mein Leben wirken follten. als jene leblosen Bilder je getan hätten, so bescheide ich mich dann gern und verehre das Schicksal, das mein 26 Beftes und eines jeden Beftes einzuleiten weiß. -

Leider hore ich schon wieder das Wort Schickfal von einem jungen Manne aussprechen, der sich eben in einem Alter befindet, wo man gewöhnlich seinen lebhaften Reigungen den Billen höherer Befen unterzuschieben pflegt.

So glauben Sie kein Schickfal? Reine Macht, Die über uns waltet und alles zu unserm Besten lenkt? -

Es ift hier die Rede nicht von meinem Glauben. noch der Ort, auszulegen, wie ich mir Dinge, die uns allen unbegreiflich find, einigermaßen denkbar zu machen

fuche; hier ift nur die Frage, welche Borftellungsart zu unferm Beften gereicht. Das Gewebe diefer Belt ift aus Notwendigkeit und Zufall gebildet, die Bernunft bes Menschen stellt sich zwischen beide und weiß fie zu beherrschen; fie behandelt das Notwendige als den Grund 5 ihres Daseins; das Zufällige weiß fie zu lenken, zu leiten und zu nuten, und nur, indem fie fest und unerschütterlich steht, verdient der Mensch, ein Gott ber Erde genannt zu werden. Wehe dem, der sich von Jugend auf gewöhnt, in dem Notwendigen etwas Willfür= 10 liches finden zu wollen, der dem Rufälligen eine Art von Bernunft zuschreiben möchte, welcher zu folgen fogar eine Religion fei. Seift das etwas weiter, als feinem eignen Berstande entsagen und seinen Reigungen un= bedingten Raum geben? Wir bilden uns ein, fromm gu 16 fein, indem wir ohne überlegung hinschlendern, uns durch angenehme Zufälle beterminieren laffen und endlich dem Resultate eines folden ichwankenden Lebens den Ramen einer göttlichen Führung geben. -

Waren Sie niemals in dem Falle, daß ein kleiner 20 Umstand Sie veranlaßte, einen gewissen Weg einzuschlagen, auf welchem bald eine gefällige Gelegenheit Ihnen entgegenkam und eine Reihe von unerwarteten Vorfällen Sie endlich ans Ziel brachte, das Sie selbst noch kaum ins Auge gesaßt hatten? Sollte das nicht Ergebenheit in das Schicksal, Zutrauen zu einer solchen Leitung einslüßen? —

Mit diesen Gesinnungen könnte kein Mädchen ihre Tugend, niemand sein Geld im Beutel behalten; denn es gibt Anlässe genug, beides loszuwerden. Ich kann wich nur über den Menschen freuen, der weiß, was ihm und andern nütze ist, und seine Billkür zu beschränken arbeitet. Jeder hat sein eigen Glück unter den händen, wie der Künstler eine rohe Materie, die er zu einer Ge-

stalt umbilden will. Aber es ist mit dieser Kunst wie mit allen: nur die Fähigkeit dazu wird uns angeboren, sie will gelernt und sorgfältig ausgeübt sein.

Dieses und mehreres wurde noch unter ihnen abs gehandelt; endlich trennten sie sich, ohne daß sie einander sonderlich überzeugt zu haben schienen, doch bestimmten sie auf den solgenden Tag einen Ort der Zusammenkunft.

Bilhelm ging noch einige Strafen auf und nieder; 10 er hörte Klarinetten, Waldhörner und Fagotte, es schwoll fein Bufen. Durchreifende Spielleute machten eine angenehme Rachtmusik. Er sprach mit ihnen, und um ein Stud Geld folgten fie ihm zu Marianens Wohnung. Sohe Bäume zierten den Platz vor ihrem Saufe, darunter 15 ftellte er feine Sanger, er felbst rubte auf einer Bank in einiger Entfernung und überließ fich gang den schwebenden Tonen, die in der labenden Racht um ihn fäufel= ten. Unter den holden Sternen hingestreckt, war ihm fein Dasein wie ein goldner Traum. — Sie hört auch 20 diefe Flöten, fagte er in feinem Bergen; fie fühlt, weffen Andenken, meffen Liebe die Nacht mohlklingend macht; auch in der Entfernung find wir durch diefe Melodien zusammengebunden, wie in jeder Entfernung durch die feinste Stimmung der Liebe. Ach! zwei liebende Bergen, 25 fie find wie zwei Magnetuhren: was in der einen fich regt, muß auch die andere mit bewegen; denn es ist nur eins, was in beiden wirkt, eine Rraft, die fie durch= geht. Rann ich in ihren Armen eine Möglichkeit fühlen, mich von ihr zu trennen? und doch, ich werde fern von so ihr fein, werde einen Beilort für unfere Liebe fuchen und werde sie immer mit mir haben.

Wie oft ist mir's geschehen, daß ich, abwesend von ihr, in Gedanken an sie verloren, ein Buch, ein Kleid ober sonst etwas berührte und glaubte, ihre Sand zu

fühlen, so gang war ich mit ihrer Gegenwart umfleibet. Und jener Augenblicke mich zu erinnern, die das Licht des Tages wie das Auge des kalten Zuschauers fliehen, die au genießen Götter den schmerglosen Zustand ber reinen Seligfeit zu verlaffen fich entschließen burften! - Dich 6 au erinnern? — Als wenn man den Rausch des Taumelfelche in der Erinnerung erneuern könnte, der unfere Sinne, von himmlischen Banden umftrickt, aus aller ihrer Kassung reifit. — Und ihre Gestalt — — Er verlor sich im Andenken an fie, seine Rube ging in Berlangen über, 10 er umfaßte einen Baum, fühlte feine heiße Bange an ber Rinde, und die Winde der Nacht faugten begierig den Hauch auf, der aus dem reinen Bufen bewegt hervordrang. Er fühlte nach dem Halstuch, das er von ihr mitgenommen hatte, es war vergessen, es steckte im vorigen 16 Seine Lippen lechzten, seine Glieder gitterten vor Berlangen.

Die Musik hörte auf, und es war ihm, als wär' er aus dem Elemente gefallen, in dem feine Empfindungen bisher emporgetragen wurden. Seine Unruhe vermehrte 20 sich, da seine Gefühle nicht mehr von den sanften Tönen genährt und gelindert wurden. Er fette fich auf ihre Schwelle nieder und war schon mehr beruhigt. Er füßte den messingenen Ring, womit man an ihre Türe pochte, er füßte die Schwelle, über die ihre Lüke aus und ein 25 gingen, und erwärmte fie durch das Feuer feiner Bruft. Dann faß er wieder eine Beile stille und dachte fie hinter ihren Borhängen, im weißen Nachtkleide, mit dem roten Band um den Ropf, in füßer Rube, und dachte fich felbst fo nahe zu ihr hin, daß ihm vorkam, fie müßte nun von 30 ihm träumen. Seine Gedanken waren lieblich, wie die Geister der Dämmerung; Ruhe und Verlangen wechselten in ihm, die Liebe lief mit schaubernder Sand tausend= fältig über alle Saiten seiner Seele; es war, als wenn

der Gefang der Sphären über ihm ftille ftünde, um die leisen Melodien seines Herzens zu belauschen.

Sätte er den Sauptschlüffel bei fich gehabt, der ihm fonft Marianens Türe öffnete, er würde fich nicht gehalten 5 haben, wurde ins Beiligtum der Liebe eingedrungen fein. Doch er entfernte fich langfam, schwankte halb träumend unter den Bäumen hin, wollte nach Hause und ward immer wieder umgewendet; endlich als er's über fich vermochte, ging und an der Ede noch einmal zurücksah, kam es ihm 10 vor, als wenn Marianens Türe fich öffnete und eine dunkle Geftalt fich heraus bewegte. Er war zu weit, um deutlich zu feben, und eh' er fich faßte und recht auffah, hatte fich die Erscheinung schon in der Racht verloren, nur gang weit glaubte er sie wieder an einem weißen 15 Hause vorbeiftreifen zu feben. Er ftund und blinzte, und ehe er sich ermannte und nacheilte, war das Phantom verschwunden. Wohin follt' er ihm folgen? Welche Straße hatte den Menschen aufgenommen, wenn es einer war?

Wie einer, dem der Blitz die Gegend in einem Winkel
erhellte, gleich darauf mit geblendeten Augen die vorigen
Gestalten, den Zusammenhang der Psade in der Finsternis
vergebens sucht, so war's vor seinen Augen, so war's in
seinem Herzen. Und wie ein Gespenst der Mitternacht,
das ungeheure Schrecken erzeugt, in solgenden Augenblicken der Fassung für ein Kind des Schreckens gehalten
wird und die fürchterliche Erscheinung Zweisel ohne Ende
in der Seele zurückläßt, so war auch Wilhelm in der
größten Unruhe, als er, an einen Ecstein gelehnt, die
Helle des Morgens und das Geschrei der Hähne nicht
achtete, bis die frühen Gewerbe lebendig zu werden ansingen und ihn nach Hause trieben.

Er hatte, wie er zurückkam, das unerwartete Blend= werk mit den triftigsten Gründen beinahe aus der Seele vertrieben; doch die schöne Stimmung der Nacht, an die Goethes Werte. XVII. er jetzt auch nur wie an eine Erscheinung zurückbachte, war auch dahin. Sein Herz zu letzen, ein Siegel seinem wiederkehrenden Glauben aufzudrücken, nahm er das Haldstuch aus der vorigen Tasche. Das Rauschen eines Zettels, der heraussiel, zog ihm das Tuch von den Lippen; er bed auf und las:

"So hab' ich dich lieb, kleiner Narre, was war dir auch gestern? Heute Nacht komm' ich zu dir. Ich glaube wohl, daß dir's leid tut, von hier wegzugehen; aber habe Geduld, auf die Messe komm' ich dir nach. Höre, tu mir 10 nicht wieder die schwarzgründraune Jacke an, du siehst drin aus wie die Here von Endor. Hab' ich dir nicht das weiße Neglige darum geschickt, daß ich ein weißes Schäschen in meinen Armen haben will? Schick' mir deine Zettel immer durch die alte Sibylle, die hat der Teusel 15 selbst zur Iris bestellt."

# Zweites Buch

### Erstes Kapitel

Jeder, der mit lebhaften Kräften vor unsern Augen eine Absicht zu erreichen strebt, kann, wir mögen seinen Zweck loben oder tadeln, sich unsre Teilnahme versprechen; sobald aber die Sache entschieden ist, wenden wir unser Auge sogleich von ihm weg; alles, was geendigt, was abgetan daliegt, kann unsre Ausmerksamkeit keineswegs sessen, besonders wenn wir schon frühe der Unternehmung einen übeln Ausgang prophezeit haben.

Deswegen sollen unsve Leser nicht umständlich mit dem Jammer und der Not unsers verunglückten Freundes, in die er geriet, als er seine Hoffnungen und Bünsche auf eine so unerwartete Weise zerstört sah, unterhalten werden. Wir überspringen vielmehr einige Jahre und suchen ihn erst da wieder auf, wo wir ihn in einer Art von Tätigkeit und Genuß zu sinden hossen, wenn wir vorher nur kürzlich so viel, als zum Zusammenhang der Geschichte nötig ist, vorgetragen haben.

Die Pest oder ein böses Fieber rasen in einem gesunden, vollsaftigen Körper, den sie ansallen, schneller und heftiger, und so ward der arme Wilhelm unvermutet von einem unglücklichen Schicksale überwältigt, daß in einem Augenblicke sein ganzes Wesen zerrüttet war. Wie wenn von ohngefähr unter der Zurüftung ein Feuerwerk in

Brand gerät und die fünftlich gebohrten und gefüllten Bülfen, die, nach einem gewiffen Plane geordnet und abgebrannt, prächtig abwechselnde Feuerbilder in die Luft zeichnen follten, nunmehr unordentlich und gefährlich durch einander zischen und saufen, so gingen auch jest in seinem 6 Bufen Glud und Soffnung, Wolluft und Freuden, Wirtliches und Geträumtes auf einmal icheiternd durch einander. In folden wüften Augenbliden erftarrt der Freund, der zur Rettung hinzueilt, und dem, den es trifft, ift es eine Wohltat, daß ihn die Ginne verlaffen.

10

Tage des lauten, ewig wiederkehrenden und mit Borfats erneuerten Schmerzens folgten barauf; doch find auch biefe für eine Gnade ber Ratur zu achten. In folden Stunden hatte Wilhelm feine Geliebte noch nicht gang verloren; seine Schmerzen waren unermüdet erneuerte 15 Berfuche, das Glück, das ihm aus der Seele entfloh, noch festzuhalten, die Möglichkeit desfelben in der Borftellung wieder zu erhaschen, seinen auf immer abgeschiedenen Freuden ein kurzes Nachleben zu verschaffen. Wie man einen Körper, so lange die Berwesung dauert, nicht ganz 20 tot nennen kann, fo lange die Kräfte, die vergebens nach ihren alten Bestimmungen zu wirken suchen, an der Berftörung der Teile, die fie fonft belebten, fich abarbeiten; nur dann, wenn sich alles an einander aufgerieben hat, wenn wir das Gange in gleichgültigen Stanb gerlegt 25 feben, dann entsteht das erbarmliche leere Gefühl des Todes in uns. nur durch den Atem des Ewiglebenden zu erauicen.

In einem fo neuen, gangen, lieblichen Gemüte mar viel zu zerreißen, zu zerstören, zu ertöten, und die schnell= 30 heilende Kraft der Jugend gab felbst der Gewalt des Schmerzens neue Nahrung und Heftigkeit. Der Streich hatte sein ganzes Dasein an der Burgel getroffen. Werner, aus Rot fein Bertrauter, griff voll Gifer zu Teuer und

Schwert, um einer verhaßten Leidenschaft, dem Ungeheuer, ins innerste Leben zu dringen. Die Gelegenheit war so glücklich, das Zeugnis so bei der Hand, und wie viel Geschichten und Erzählungen wußt' er nicht zu nutzen. Er tried's mit solcher Hestigkeit und Grausamkeit Schritt vor Schritt, ließ dem Freunde nicht das Labsal des mindesten augenblicklichen Betruges, vertrat ihm jeden Schlupswinkel, in welchen er sich vor der Berzweislung hätte retten können, daß die Natur, die ihren Liebling nicht wollte zu Grunde gehen lassen, ihn mit Krankheit ansiel, um ihm von der andern Seite Lust zu machen.

Ein lebhaftes Fieber mit seinem Gesolge, den Arzeneien, der Überspannung und der Mattigkeit, dabei die Bemühungen der Familie, die Liebe der Mitgebornen, die durch Mangel und Bedürsnisse sich erst recht fühlbar macht, waren so viele Zerstreuungen eines veränderten Zustandes und eine kümmerliche Unterhaltung. Erst als er wieder besser wurde, das heißt, als seine Kräfte erschöpst waren, sah Wilhelm mit Entsehen in den qualvollen Abgrund eines dürren Elendes hinab, wie man in den ausgebrannten hohlen Becher eines Bulkans hinunter blickt.

Nunmehr machte er sich selbst die bittersten Borwürse, daß er, nach so großem Berlust, noch einen schmerzlosen, ruhigen, gleichgültigen Augenblick haben könne. 25 Er verachtete sein eigen Herz und sehnte sich nach dem Labsal des Fammers und der Tränen.

Um diese wieder in sich zu erwecken, brachte er vor sein Andenken alle Szenen des vergangnen Glücks. Mit der größten Lebhaftigkeit malte er sie sich aus, strebte wieder in sie hinein, und wenn er sich zur möglichsten Höhe hinausgearbeitet hatte, wenn ihm der Sonnenschein voriger Tage wieder die Glieder zu beleben, den Busen zu heben schien, sah er rückwärts auf den schrecklichen Abgrund, labte sein Auge an der zerschmetternden Tiese,

warf sich hinunter und erzwang von der Natur die bittersten Schmerzen. Mit so wiederholter Grausamkeit zerriß er sich selbst; denn die Jugend, die so reich an eingehüllten Kräften ist, weiß nicht, was sie verschleudert, wenn sie dem Schmerz, den ein Berlust erregt, noch so viele erswungene Leiden zugesellt, als wollte sie dem Berlornen dadurch noch erst einen rechten Wert geben. Auch war er so überzeugt, daß dieser Verlust der einzige, der erste und letzte sei, den er in seinem Leben empfinden könne, daß er jeden Trost verabscheute, der ihm diese Leiden als 10 endlich vorzustellen unternahm.

## Zweites Kapitel

Gewöhnt, auf diese Weise sich selbst zu quälen, griff er nun auch das übrige, was ihm nach der Liebe und mit der Liebe die größten Freuden und Hoffnungen gesgeben hatte, sein Talent als Dichter und Schauspieler, 18 mit hämischer Kritik von allen Seiten an. Er sah in seinen Arbeiten nichts als eine geistlose Nachahmung einiger hergebrachten Formen, ohne innern Wert; er wollte darin nur steise Schulexerzitien erkennen, denen es an jedem Funken von Naturell, Wahrheit und Begeistesung sehle. In seinen Gedichten sand er nur ein monostones Silbenmaß, in welchem, durch einen armseligen Reim zusammengehalten, ganz gemeine Gedanken und Empfindungen sich hinschleppten; und so benahm er sich auch jede Aussicht, jede Lust, die ihn von dieser Seite 25 noch allensalls hätte wieder aufrichten können.

Seinem Schauspielertalente ging es nicht besser. Er schalt sich, daß er nicht früher die Sitelkeit entdeckt, die allein dieser Anmahung zum Grunde gelegen. Seine

Figur, sein Gang, seine Bewegung und Deklamation mußten herhalten, er sprach sich jede Art von Borzug, jedes Berdienst, das ihn über das Gemeine emporgehoben hätte, entscheidend ab und vermehrte seine stumme Ber= zweislung dadurch auf den höchsten Grad. Denn, wenn es hart ist, der Liebe eines Weibes zu entsagen, so ist die Empfindung nicht weniger schmerzlich, von dem Umgange der Musen sich loszureißen, sich ihrer Gemeinschaft auf immer unwürdig zu erklären und auf den schönsten und nächsten Beisall, der unsver Person, unserm Betragen, unsver Stimme öffentlich gegeben wird, Berzicht zu tun.

So hatte fich benn unfer Freund völlig refigniert und fich zugleich mit großem Gifer den Sandelsgeschäften gewidmet. Bum Erftaunen feines Freundes und gur gröften Zufriedenheit seines Baters war niemand auf bem Comptoir und ber Borfe, im Laden und Gewolbe tätiger als er; Korrespondenz und Rechnungen, und was ihm aufgetragen wurde, besorgte und verrichtete er mit größtem Rleiß und Gifer. Freilich nicht mit dem heitern Fleiße, der zugleich dem Geschäftigen Belohnung ift, wenn wir dasjenige, wozu wir geboren find, mit Ordnung und Rolge verrichten, fondern mit dem ftillen Fleife der Bflicht, der den besten Borsatz zum Grunde hat, der durch Uber= zeugung genährt und burch ein innred Selbstgefühl be-25 lohnt wird; der aber doch oft, felbst dann, wenn ihm das schönste Bewußtsein die Krone reicht, einen vordringenden Seufzer kaum zu ersticken vermag.

Auf diese Weise hatte Wilhelm eine Zeitlang sehr emsig fortgelebt und sich überzeugt, daß jene harte Prüstung vom Schicksale zu seinem Besten veranstaltet worden. Er war froh, auf dem Wege des Lebens sich bei Zeiten, obgleich unfreundlich genug, gewarnt zu sehen, anstatt daß andere später und schwerer die Mißgriffe büßen, wozu sie ein sugendlicher Dünkel verleitet hat. Denn

gewöhnlich wehrt sich der Mensch so lange, als er kann, den Toren, den er im Busen hegt, zu verabschieden, einen Hauptirrtum zu bekennen und eine Wahrheit einzugestehen,

die ihn zur Berzweiflung bringt.

So entschlossen er war, seinen liebsten Borstellungen 6 zu entsagen, so war doch einige Zeit nötig, um ihn von feinem Unglücke völlig zu überzeugen. Endlich aber hatte er jede Hoffnung der Liebe, des poetischen Bervorbringens und der perfönlichen Darftellung mit triftigen Gründen fo gang in fich vernichtet, daß er Mut faßte, alle Spuren 16 seiner Torheit, alles, was ihn irgend noch daran erinnern fonnte, völlig auszuloschen. Er hatte baber an einem fühlen Abende ein Kaminfeuer angezündet und holte ein Reliquienkästen hervor, in welchem sich hunderterlei Aleinigkeiten fanden, die er in bedeutenden Augenbliden 16 von Marianen erhalten oder derfelben geraubt hatte. Jede vertrocknete Blume erinnerte ihn an die Zeit, da fie noch frisch in ihren Haaren blühte, jedes Zettelchen an die glückliche Stunde, wozu fie ihn badurch einlud, jede Schleife an den lieblichen Rubeplatz feines Sauptes. 20 ihren schönen Bufen. Mußte nicht auf diese Beise jede Empfindung, die er schon lange getötet glaubte, sich wieder zu bewegen anfangen? Mußte nicht die Leidenschaft, über die er, abgeschieden von seiner Geliebten, Herr geworden war, in der Gegenwart diefer Kleinigkeiten wieder mächtig 26 werden? Denn wir merken erst, wie traurig und unangenehm ein trüber Tag ift, wenn ein einziger, durchdringender Sonnenblick uns den aufmunternden Glanz einer heitern Stunde barftellt.

Nicht ohne Bewegung sah er daher diese so lange 30 bewahrten Heiligtümer nach einander in Rauch und Flamme vor sich ausgehen. Einigemal hielt er zaudernd inne und hatte noch eine Perlenschnur und ein flornes Halstuch übrig, als er sich entschloß, mit den dichterischen

Bersuchen seiner Jugend das abnehmende Feuer wieder aufzufrischen.

Bis jetzt hatte er alles forgfältig aufgehoben, mas ihm, pon ber frühften Entwicklung feines Geiftes an, 5 aus der Feder gefloffen war. Noch lagen feine Schriften in Bundel gebunden auf dem Boden bes Roffers, mobin er sie gepact hatte, als er sie auf feiner Alucht mitzunehmen hoffte. Wie gang anders eröffnete er fie jett, als er fie damals zusammenband!

10

80

Wenn wir einen Brief, den wir unter gewiffen Umftänden geschrieben und gesiegelt haben, der aber den Freund, an den er gerichtet war, nicht antrifft, sondern wieder zu uns zuruchgebracht wird, nach einiger Zeit eröffnen, überfällt uns eine sonderbare Empfindung, in= 15 dem wir unfer eignes Siegel erbrechen und uns mit unferm veränderten Gelbft wie mit einer dritten Berfon unterhalten. Gin ahnliches Gefühl ergriff mit Seftigkeit unfern Freund, als er das erfte Baket eröffnete und die zerteilten Sefte ins Reuer warf, die eben gewaltsam auf-20 loderten, als Werner hereintrat, sich über die lebhafte Flamme verwunderte und fragte, was hier vorgehe.

Ich gebe einen Beweis, fagte Wilhelm, daß es mir Ernst sei, ein Sandwerk aufzugeben, wozu ich nicht geboren ward; und mit diesen Worten warf er das zweite 25 Baket in das Fener. Werner wollte ihn abhalten, allein es war geschehen.

Ich febe nicht ein, wie du zu diesem Extrem kommft, fagte diefer. Warum follen denn nun diefe Arbeiten, wenn fie nicht vortrefflich find, gar vernichtet werden? -

Beil ein Gedicht entweder vortrefflich fein oder gar nicht existieren foll. Weil jeder, der keine Anlage hat, das Befte zu leisten, sich der Kunft enthalten und sich vor jeder Berführung dazu ernstlich in Acht nehmen follte. Denn freilich reat fich in jedem Menschen ein gewisses

unbestimmtes Berlangen, dasjenige, was er sieht, nachzuahmen; aber dieses Berlangen beweist gar nicht, daß auch die Kraft in uns wohne, mit dem, was wir unternehmen, zu stande zu kommen. Sieh nur die Knaben an, wie sie jedesmal, so oft Seiltänzer in der Stadt gewesen, auf allen Planken und Balken hin und wider gehen und balancieren, dis ein anderer Reiz sie wieder zu einem ähnlichen Spiele hinzieht. Hast du es nicht in dem Zirkel unsver Freunde bemerkt? So oft sich ein Birtuose hören läßt, sinden sich immer einige, die so gleich dasselbe Instrument zu lernen ansangen. Wie viele irren auf diesem Wege herum! Glücklich, wer den Fehlschluß von seinen Wünschen auf seine Kräfte bald gewahr wird!

Berner widersprach; die Unterredung ward lebhast, 15 und Wilhelm konnte nicht ohne Bewegung die Argumente, mit denen er sich selbst so oft gequält hatte, gegen seinen Freund wiederholen. Berner behauptete, es sei nicht vernünstig, ein Talent, zu dem man nur einigermaßen Neigung und Geschick habe, deswegen, weil man es nie= 20 mals in der größten Bollkommenheit ausüben werde, ganz aufzugeben. Es sinde sich ja so manche leere Zeit, die man dadurch aussüllen und nach und nach etwas hervorbringen könne, wodurch wir uns und andern ein

Bergnügen bereiten.

Unser Freund, der hierin ganz anderer Meinung war, fiel ihm sogleich ein und sagte mit großer Leb-

haftigkeit:

Wie sehr irrst du, lieber Freund, wenn du glaubst, daß ein Berk, dessen erste Borstellung die ganze Seele so süllen muß, in unterbrochenen, zusammengegeizten Stunzben könne hervorgebracht werden. Nein, der Dichter muß ganz sich, ganz in seinen geliebten Gegenständen leben. Er, der vom himmel innerlich auf das köstlichste begabt

ist, der einen sich immer selbst vermehrenden Schatz im Busen bewahrt, er muß auch von außen ungestört mit seinen Schätzen in der stillen Glückseligkeit leben, die ein Reicher vergebens mit aufgehäuften Gütern um sich bervorzubringen sucht. Sieh die Menschen an, wie sie nach Glück und Vergnügen rennen! Ihre Wünsche, ihre Wühe, ihr Geld jagen rastlos, und wonach? Nach dem, was der Dichter von der Natur erhalten hat, nach dem Genuß der Welt, nach dem Mitgesühl seiner selbst in andern, nach einem harmonischen Zusammensein mit vielen oft unvereinbaren Dingen.

Bas beunruhiget die Menschen, als daß sie ihre Begriffe nicht mit den Sachen verbinden konnen, daß ber Genuß fich ihnen unter ben Sanden wegftiehlt, daß 15 das Gewünschte zu spät kommt und daß alles Erreichte und Erlangte auf ihr Berg nicht die Wirkung tut, welche die Begierde uns in der Ferne ahnen läft. Gleichsam wie einen Gott hat das Schicksal den Dichter über dieses alles hinübergesetzt. Er fieht das Gewirre der Leiden-20 schaften, Familien und Reiche sich zwecklos bewegen, er fieht die unauflöslichen Rätfel der Migverftandniffe, benen oft nur ein einfilbiges Wort gur Entwicklung fehlt, unfäalich verderbliche Berwirrungen verurfachen. fühlt das Traurige und das Freudige jedes Menschen= 25 schickfals mit. Wenn der Weltmensch in einer abzehren= den Melancholie über großen Berluft seine Tage hinschleicht ober in ausgelaffener Freude feinem Schickfale entgegengeht, fo schreitet die empfängliche, leichtbewegliche Seele des Dichters, wie die wandelnde Sonne, von Racht zu Tag fort, und mit leifen Übergängen ftimmt feine Barfe zu Freude und Leid. Eingeboren auf dem Grund feines Bergens, mächft die ichone Blume der Beisheit hervor, und wenn die andern wachend träumen und von ungeheuren Borftellungen aus allen ihren Sinnen geängstiget werden, so lebt er den Traum des Lebens als ein Wachender, und das Seltenste, was geschieht, ist ihm zugleich Bergangenheit und Zukunft. Und so ist der Dichter zugleich Lehrer, Wahrsager, Freund der Götter und der Menschen. Wie! willst du, daß er zu seinem kümmerlichen Gewerbe heruntersteige? Er, der wie ein Bogel gebaut ist, um die Welt zu überschweben, auf hohen Gipseln zu nisten und seine Nahrung von Knospen und Früchten, einen Zweig mit dem andern leicht verwechselnd, zu nehmen, er sollte zugleich wie der seiner am Pfluge ziehen, wie der Hund sich auf eine Fährte gewöhnen, oder vielleicht gar, an die Kette gesichlossen, einen Weierhof durch seine Bellen sichern?

Werner hatte, wie man sich denken kann, mit Berwunderung zugehört. Wenn nur auch die Menschen, siel 15 cr ihm ein, wie die Bögel gemacht wären und, ohne daß sie spinnen und weben, holdselige Tage in beständigem Genuß zubringen könnten! Wenn sie nur auch bei Anskunft des Winters sich so leicht in serne Gegenden begäben, dem Mangel auszuweichen und sich vor dem 20

Froste zu sichern!

So haben die Dichter in Zeiten gelebt, wo das Ehrwürdige mehr erkannt ward, rief Wilhelm aus, und so sollten sie immer leben. Genugsam in ihrem Innersten ausgestattet, bedurften sie wenig von außen; die Gabe, 26 schöne Empfindungen, herrliche Bilber den Menschen in süßen, sich an jeden Gegenstand anschmiegenden Worten und Melodien mitzuteisen, bezauberte von jeher die Welt und war für den Begabten ein reichliches Erbteil. An der Könige Hösen, an den Tischen der Reichen, vor den Türen der Berliebten horchte man auf sie, indem sich das Ohr und die Seele für alles andere verschloß; wie man sich selig preist und entzückt stillesteht, wenn aus den Gebüschen, durch die man wandelt, die Stimme ber Nachtigall gewaltig rührend hervordringt! Sie fanden eine gastfreie Welt, und ihr niedrig scheinender Stand erhöhte sie nur desto mehr. Der Held lauschte ihren Gesängen, und der Überwinder der Welt huldigte einem 5 Dichter, weil er sühlte, daß ohne diesen sein ungeheures Dasein nur wie ein Sturmwind vorübersahren würde; der Liebende wünschte sein Berlangen und seinen Genuß so tausendsach und so harmonisch zu sühlen, als ihn die beseelte Lippe zu schildern verstand; und selbst der Reiche Tonnte seine Besistimer, seine Abgötter nicht mit eigenen Augen so kostdar sehen, als sie ihm vom Glanz des allen Wert sühlenden und erhöhenden Geistes beleuchtet erschienen. Ja, wer hat, wenn du willst, Götter gebildet, und zu ihnen erhoben, sie zu und herniedergebracht, als der Dichter?

Mein Freund, versetzte Werner nach einigem Nachbenken, ich habe schon oft bedauert, daß du das, was du
so lebhast fühlst, mit Gewalt aus deiner Seele zu verbannen strebst. Ich müßte mich sehr irren, wenn du
nicht besser tätest, dir selbst einigermaßen nachzugeben,
als dich durch die Widersprüche eines so harten Entsagens aufzureiben und dir mit der einen unschuldigen
Freude den Genuß aller übrigen zu entziehen.

Darf ich bir's gestehen, mein Freund, versetzte der andre, und wirst du mich nicht lächerlich sinden, wenn ich dir bekenne, daß jene Bilder mich noch immer versolgen, so sehr ich sie sliebe, und daß, wenn ich mein Herz untersuche, alle frühen Wünsche sest, ja noch sester als sonst darin haften? Doch was bleibt mir Unglücksolschen gegenwärtig übrig? Ach, wer mir voraußgesagt hätte, daß die Arme meines Geistes so bald zerschmettert werden sollten, mit denen ich ins Unendliche griff und mit denen ich doch gewiß ein Großes zu umfassen hosste, wer mir das voraußgesagt hätte, würde mich zur Bers

zweiflung gebracht haben. Und noch jett, da das Gericht über mich ergangen ift, jett, da ich die verloren habe, die anftatt einer Gottheit mich zu meinen Bunfchen hinüberführen follte, mas bleibt mir übrig, als mich den bitterften Schmerzen zu überlaffen? D mein Bruber, 6 fuhr er fort, ich leugne nicht, sie war mir bei meinen heimlichen Unichlägen der Rloben, an den eine Stridleiter befestigt ift; gefährlich hoffend ichwebt der Aben= teurer in der Luft, das Gifen bricht, und er liegt zer= schmettert am Juge seiner Bunsche. Es ist auch nun 10 für mich kein Trost, keine Soffnung mehr! Ich werde, rief er aus, indem er auffprang, von diefen unglückseligen Papieren feines übrig laffen. Er faßte abermals ein paar Hefte an, riß sie auf und warf sie ins Jeuer. Werner wollte ihn abhalten, aber vergebens. Lag mich! 16 rief Wilhelm, mas follen diefe elenden Blätter? Für mich find fie weder Stufe noch Aufmunterung mehr. Sollen fie übrig bleiben, um mich bis ans Ende meines Lebens zu peinigen? Gollen fie vielleicht einmal der Belt zum Gefpötte dienen, anftatt Mitleiden und Schauer 20 au erregen? Weh über mich und über mein Schickfal! Run verstehe ich erft die Rlagen der Dichter, der aus Not weise gewordnen Traurigen. Wie lange hielt ich mich für unzerstörbar, für unverwundlich, und ach! nun feh' ich, daß ein tiefer früher Schade nicht wieder auß= 28 wachsen, sich nicht wieder herstellen kann; ich fühle, daß ich ihn mit ins Grab nehmen muß. Rein! feinen Tag bes Lebens foll der Schmerz von mir weichen, der mich noch zuletzt umbringt, und auch ihr Andenken foll bei mir bleiben, mit mir leben und sterben, das Andenken so ber Unwürdigen - ach, mein Freund! wenn ich von Bergen reden foll - der gewiß nicht ganz Unwürdigen! Ihr Stand, ihre Schickfale haben fie taufendmal bei mir entschuldigt. Ich bin zu graufam gewesen, du haft mich

in beine Ralte, in beine Harte unbarmherzig eingeweiht, meine gerrütteten Ginne gefangen gehalten und mich verhindert, das für sie und für mich zu tun, was ich uns beiden schuldig war. Wer weiß, in welchen Zustand ich s fie verset habe, und erft nach und nach fällt mir's aufs Gemiffen, in welcher Bergweiflung, in welcher Silflofig= feit ich sie verließ. War's nicht möglich, daß sie sich entschuldigen konnte? War's nicht möglich? Wie viel Mifiverständniffe konnen die Welt verwirren, wie viel 10 Umftande konnen dem größten Fehler Bergebung er= fleben! - Bie oft bente ich mir fie, in der Stille fur fich fitend, auf ihren Ellenbogen gestütt. - Das ift, fagt fie, die Treue, die Liebe, die er mir gufchwur! Mit Diesem unfanften Schlag das schone Leben zu endigen, 15 das und verband! — Er brach in einen Strom von Tränen aus, indem er sich mit dem Gesichte auf den Tisch warf und die übergebliebenen Bapiere benetzte.

Werner stand in der größten Verlegenheit dabei. Er hatte sich dieses rasche Auflodern der Leidenschaft nicht vermutet. Etlichemal wollte er seinem Freunde in die Rede sallen, etlichemal das Gespräch wo anders hinsenken, vergebens! er widerstand dem Strome nicht. Auch hier übernahm die ausdauernde Freundschaft wieder ihr Amt. Er ließ den heftigsten Ansall des Schmerzens vorüber, indem er durch seine stille Gegenwart eine aufrichtige reine Teilnehmung am besten sehen ließ, und so blieben sie diesen Abend: Wilhelm ins stille Nachgeschl des Schmerzens versenkt, und der andere erschreckt durch den neuen Ausbruch einer Leidensschaft, die er lange bes meistert und durch guten Kat und eisriges Zureden überswältigt zu haben alaubte.

#### Drittes Kapitel

Nach solchen Rückfällen pflegte Wilhelm meist nur desto eifriger sich den Geschäften und der Tätigkeit zu widmen, und es war der beste Weg, dem Labyrinthe, das ihn wieder anzulocken suchte, zu entsliehen. Seine gute Art, sich gegen Fremde zu betragen, seine Leichtigsteit, sast in allen lebenden Sprachen Korrespondenz zu sühren, gaben seinem Bater und dessen Handelssreunde immer mehr Hoffnung und trösteten sie über die Kranksheit, deren Ursache ihnen nicht bekannt geworden war, und über die Pause, die ihren Plan unterbrochen hatte. Wan beschloß Wilhelms Abreise zum zweitenmal, und wir sinden ihn auf seinem Pserde, den Mantelsach hinter sich, erheitert durch freie Lust und Bewegung, dem Gebirge sich nähern, wo er einige Austräge außrichten sollte.

Er durchstrich langsam Täler und Berge mit der 15 Empfindung des größten Bergnügens. Überhangende Felsen, rauschende Bafferbäche, bewachsene Bande, tiefe Gründe fah er hier zum erftenmal, und doch hatten feine frühften Jugendträume ichon in folden Gegenden ge= schwebt. Er fühlte fich bei diesem Anblice wieder ver= 20 jungt, alle erduldeten Schmerzen waren aus feiner Seele weggewaschen, und mit völliger Beiterkeit fagte er fich Stellen aus verschiedenen Gedichten, besonders aus dem Pastor fido vor, die an diesen einsamen Platen scharenweis feinem Gedächtnisse zuflossen. Auch erinnerte er 25 fich mancher Stellen aus feinen eigenen Liedern, die er mit einer besondern Aufriedenheit recitierte. Er belebte die Welt, die por ihm lag, mit allen Geftalten der Bergangenheit, und jeder Schritt in die Zukunft war ihm voll Ahnung wichtiger Handlungen und merkwürdiger 20 Begebenheiten.

Mehrere Menschen, die, auf einander folgend, hinter

ihm herkamen, an ihm mit einem Gruße vorbeigingen und den Weg ins Gebirge durch steile Fußpfade eilig fortsetzten, unterbrachen einigemal seine stille Unterhaltung, ohne daß er jedoch ausmerksam auf sie geworden wäre. Endlich gesellte sich ein gesprächiger Gesährte zu ihm und erzählte die Ursache der starken Vilgerschaft.

Zu Hochdorf, fagte er, wird heute Abend eine Komödle gegeben, wozu sich die ganze Nachbarschaft verfammelt.

Wie, rief Wilhelm, in diesen einsamen Gebirgen, zwischen diesen undurchdringlichen Wäldern hat die Schauspielkunst einen Weg gesunden und sich einen Tempel aufgebaut? und ich muß zu ihrem Feste wallsahrten?

Sie werden sich noch mehr wundern, sagte der andere, • wenn Sie hören, durch wen das Stück aufgeführt wird. Es ist eine große Fabrik in dem Orte, die viel Leute ernährt. Der Unternehmer, der so zu sagen von aller menschlichen Gesellschaft entsernt lebt, weiß seine Arbeiter im Binter nicht besser zu beschäftigen, als daß er sie veranlaßt hat, Komödie zu spielen. Er leidet keine Karten unter ihnen und wünscht sie auch sonst von rohen Sitten abzuhalten. So bringen sie die langen Abende zu, und heute, da des Alten Geburtstag ist, geben sie ihm zu Ehren eine besondere Festlichkeit.

Wilhelm kam zu Hochdorf an, wo er übernachten sollte, und stieg bei der Fabrik ab, deren Unternehmer auch als Schuldner auf seiner Liste stand.

Alls er seinen Namen nannte, rief der Alte verwundert aus: Ei, mein Herr, sind Sie der Sohn des braven Mannes, dem ich so viel Dank und bis jetzt noch Geld schuldig bin? Ihr Herr Bater hat so viel Geduld mit mir gehabt, daß ich ein Bösewicht sein müßte, wenn ich nicht eilig und fröhlich bezahlte. Sie kommen eben zur rechten Zeit, um zu sehen, daß es mir Ernst ist.

Goethes Werte. XVII.

10

Er rief seine Frau herbei, welche eben so erfreut war, den jungen Mann zu sehen; sie versicherte, daß er seinem Bater gleiche, und bedauerte, daß sie ihn wegen der vielen Fremden die Nacht nicht beherbergen könne.

Das Geschäft war klar und bald berichtigt; Wilhelm s ftedte ein Nöllchen Gold in die Tasche und wünschte, daß seine übrigen Geschäfte auch so leicht gehen möchten.

Die Stunde des Schauspiels kam heran; man erwartete nur noch den Oberforstmeister, der endlich auch anlangte, mit einigen Jägern eintrat und mit der größten 10

Berehrung empfangen wurde.

Die Gesellschaft wurde nunmehr ins Schausvielhaus geführt, wozu man eine Scheune eingerichtet hatte, die gleich am Garten lag. Saus und Theater maren, ohne sonderlichen Geschmack, munter und artig genug angelegt. 15 Einer von den Malern, die auf der Fabrit arbeiteten, hatte bei dem Theater in der Residenz gehandlangt und hatte nun Bald, Strafe und Zimmer, freilich etwas roh. hingestellt. Das Stück hatten sie von einer herumziehen= den Truppe geborgt und nach ihrer eigenen Weise zurecht 20 geschnitten. So, wie es war, unterhielt es. Die Intrige, daß zwei Liebhaber ein Mädchen ihrem Bormunde und wechselsweise fich felbst entreißen wollen, brachte allerlei interessante Situationen hervor. Es war das erste Stud. das unser Freund nach einer so langen Zeit wieder 25 fah; er machte mancherlei Betrachtungen; es war voller Handlung, aber ohne Schilderung mahrer Charaftere. Es gefiel und ergötte. Go find die Anfänge aller Schauspielkunft. Der robe Menich ift zufrieden, wenn er nur etwas vorgehen fieht; der gebildete will empfinden, und so Nachdenken ift nur dem ganz ausgebildeten angenehm.

Den Schauspielern hätte er hie und da gerne nachgeholsen; benn es fehlte nur wenig, so hätten sie um

vieles beffer fein konnen.

In seinen stillen Betrachtungen störte ihn der Tabaksdamps, der immer stärker und stärker wurde. Der Oberforstmeister hatte bald nach Ansang des Stücks seine Pfeise angezündet, und nach und nach nahmen sich mehrere
biese Freiheit heraus. Auch machten die großen Hunde
dieses Herrn schlimme Austritte. Wan hatte sie zwar
ausgesperrt; allein sie sanden bald den Weg zur Hintertüre herein, liesen auf das Theater, rannten wider die Acteurs und gesellten sich endlich durch einen Sprung
über das Orchester zu ihrem Herrn, der den ersten Plats im Parterre eingenommen hatte.

Zum Nachspiel ward ein Opfer dargebracht. Ein Porträt, das den Alten in seinem Bräutigamskleide vorftellte, stand auf einem Altar, mit Kränzen behangen.

Alle Schauspieler huldigten ihm in demutsvollen Stellungen. Das jüngste Kind trat, weiß gekleidet, hervor und hielt eine Rede in Bersen, wodurch die ganze Familie und sogar der Obersorstmeister, der sich dabei an seine Kinder erinnerte, zu Tränen bewegt wurde. So endigte sich das Stück, und Wilhelm konnte nicht umhin, das Theater zu besteigen, die Actricen in der Nähe zu bessehen, sie wegen ihres Spiels zu loben und ihnen auf die Zukunst einigen Rat zu geben.

Die übrigen Geschäfte unsers Freundes, die er nach und nach in größern und kleinern Gebirgsorten verrichtete, liesen nicht alle so glücklich noch so vergnügt ab. Manche Schuldner baten um Ausschub, manche waren unhöslich, manche leugneten. Nach seinem Austrage sollte er einige verklagen; er mußte einen Abvokaten aussuchen, biesen instruieren, sich vor Gericht stellen, und was dergleichen verdrießliche Geschäfte noch mehr waren.

Eben so schlimm erging es ihm, wenn man ihm eine Ehre erzeigen wollte. Nur wenig Leute fand er, die ihn einigermaßen unterrichten konnten; wenige, mit denen er

in ein nütliches Handelsverhältnis zu kommen hoffte. Da nun auch unglücklicherweise Regentage einfielen und eine Reise zu Pferd in diesen Gegenden mit unerträg-lichen Beschwerden verknüpft war, so dankte er dem Hicken Beschwerden verknüpft war, so dankte er dem Hinmel, als er sich dem flachen Lande wieder näherte und am Fuße des Gebirges, in einer schönen und fruchtbaren Ebene, an einem sansten Flusse, im Sonnenscheine ein heiteres Landstädtchen liegen sah, in welchem er zwar keine Geschäfte hatte, aber eben deswegen sich entschloß, ein paar Tage daselbst zu verweilen, um sich und seinem pserde, das von dem schlimmen Wege sehr gelitten hatte, einige Erholung zu verschaffen.

## Viertes Kapitel

Als er in einem Wirtshause auf dem Markte abtrat, ging es darin sehr lustig, wenigstens sehr lebhast zu-Eine große Gesellschaft Seiltänzer, Springer und Gaukler, 16 die einen starken Mann bei sich hatten, waren mit Weib und Kindern eingezogen und machten, indem sie sich auf eine öffentliche Erscheinung bereiteten, einen Unsug über den andern. Bald stritten sie mit dem Wirte, bald unter sich selbst, und wenn ihr Zank unleidlich war, so waren die Außerungen ihres Vergnügens ganz und gar unerträglich. Unschlüssig, ob er gehen oder bleiben sollte, stand er unter dem Tore und sah den Arbeitern zu, die auf dem Platze ein Gerüst aufzuschlagen ansingen.

Sin Mädchen, das Rosen und andere Blumen herum= 25 trug, bot ihm ihren Korb dar, und er kauste sich einen schönen Strauß, den er mit Liebhaberei anders band und mit Zufriedenheit betrachtete, als das Fenster eines, an der Seite des Plazes stehenden, andern Gasthauses sich auftat und ein wohlgebildetes Frauenzimmer sich an 30

bemfelben zeigte. Er konnte ungeachtet der Entfernung bemerken, daß eine angenehme Heiterkeit ihr Gesicht belebte. Ihre blonden Haare sielen nachlässig aufgelöst um ihren Nacken; sie schien sich nach dem Fremden ums zusehen. Einige Zeit darauf trat ein Knabe, der eine Frisierschürze umgegürtet und ein weißes Jäcksen anshatte, aus der Türe jenes Hauses, ging auf Wilhelmen zu, begrüßte ihn und sagte: Das Frauenzimmer am Fenster läßt Sie fragen, ob Sie ihr nicht einen Teil der schönen Blumen abtreten wollen? — Sie stehn ihr alle zu Diensten, versetzte Wilhelm, indem er dem leichten Boten das Bouquet überreichte und zugleich der Schönen ein Kompliment machte, welches sie mit einem freundslichen Gegengruß erwiderte und sich vom Fenster zurückzog.

Nachdenkend über diefes artige Abenteuer, ging er 15 nach seinem Zimmer die Treppe hinauf, als ein junges Geschöpf ihm entgegen sprang, das seine Aufmerksamkeit auf fich jog. Gin turges feibnes Westchen mit geschlitzten fpanischen Armeln, knappe, lange Beinkleiber mit Buffen 20 standen dem Kinde gar artig. Lange schwarze Haare waren in Loden und Bopfen um den Ropf gefräufelt und gewunden. Er fah die Geftalt mit Berwunderung an und konnte nicht mit fich einig werben, ob er fie für einen Anaben oder für ein Mädchen erklären follte. Doch 25 entschied er fich bald für das lette und hielt fie auf, da fie bei ihm vorbei tam, bot ihr einen guten Tag und fragte sie, wem sie angehöre; ob er schon leicht seben konnte, daß sie ein Glied der springenden und tangenden Gefellichaft fein muffe. Mit einem scharfen, schwarzen so Seitenblick fah fie ihn an, indem fie fich von ihm losmachte und in die Rüche lief, ohne zu antworten.

Als er die Treppe hinauf kam, fand er auf dem weiten Vorsaale zwei Mannspersonen, die sich im Fechten übten oder vielmehr ihre Geschicklichkeit an einander zu versuchen schienen. Der eine war offenbar von der Gesellschaft, die sich im Hause befand, der andere hatte ein
weniger wildes Ansehn. Wilhelm sah ihnen zu und
hatte Ursache, sie beide zu bewundern; und als nicht
lange darauf der schwarzbärtige nervige Streiter den s
Kampsplatz verließ, bot der andere, mit vieler Artigkeit,
Wilhelmen das Rapier an.

Wenn Sie einen Schüler, versetzte dieser, in die Lehre nehmen wollen, so bin ich wohl zusrieden, mit Ihnen einige Gänge zu wagen. Sie sochten zusammen, 10 und obgleich der Fremde dem Ankömmling weit überlegen war, so war er doch höslich genug, zu versichern, daß alles nur auf Übung ankomme; und wirklich hatte Wilhelm auch gezeigt, daß er früher von einem guten und gründlichen deutschen Fechtmeister unterrichtet wor- 15 den war.

Thre Unterhaltung ward durch das Getöse unterbrochen, mit welchem die bunte Gesellschaft aus dem Wirtshause auszog, um die Stadt von ihrem Schauspiel zu benachrichtigen und auf ihre Künste begierig zu machen. 20 Einem Tambour folgte der Entrepreneur zu Pferde, hinter ihm eine Tänzerin auf einem ähnlichen Gerippe, die ein Kind vor sich hielt, das mit Bändern und Flintern wohl herausgeputzt war. Darauf kam die übrige Truppe zu Fuß, wovon einige auf ihren Schultern Kinder, in abenzteuerlichen Stellungen, leicht und bequem daher trugen, unter denen die junge, schwarzköpsige, düstere Gestalt Wilhelms Ausmerksamkeit auss neue erregte.

Pagliasso lief unter der andringenden Menge drollig hin und her und teilte mit sehr begreislichen Späßen, 20 indem er bald ein Mädchen küßte, bald einen Knaben pritschte, seine Zettel aus und erweckte unter dem Bolke eine unüberwindliche Begierde, ihn näher kennen zu lernen.

In den gedruckten Anzeigen waren die mannig-

faltigen Künste der Gesellschaft, besonders eines Monsieur Narcis und der Demoiselle Landrinette herausgestrichen, welche beide, als Hauptpersonen, die Alugheit gehabt hatten, sich von dem Zuge zu enthalten, sich dadurch ein vornehmeres Ansehn zu geben und größre Neugier zu erwecken.

Bährend des Zuges hatte sich auch die schöne Nachbarin wieder am Fenster sehen lassen, und Wilhelm hatte nicht versehlt, sich bei seinem Gesellschafter nach ihr zu erkundigen. Dieser, den wir einstweilen Laertes nennen wollen, erbot sich, Wilhelmen zu ihr hinüber zu begleiten. Ich und das Frauenzimmer, sagte er lächelnd, sind ein paar Trümmer einer Schauspielergesellschaft, die vor kurzem hier scheiterte. Die Anmut des Orts hat uns bewogen, einige Zeit hier zu bleiben und unsre wenige gesammelte Barschaft in Ause zu verzehren, indes ein Freund ausgezogen ist, ein Unterkommen sür sich und uns zu suchen.

Taertes begleitete sogleich seinen neuen Bekannten zu Philinens Türe, wo er ihn einen Augenblick stehen ließ, um in einem benachbarten Laden Zuckerwerk zu holen. Sie werden mir es gewiß danken, sagte er, indem er zurückkam, daß ich Ihnen diese artige Bekanntschaft verschaffe.

Das Frauenzimmer kam ihnen auf ein paar leichten Pantöffelchen mit hohen Absätzen aus der Stube entgegengetreten. Sie hatte eine schwarze Mantille über ein weißes Neglige geworfen, das, eben weil es nicht ganz reinlich war, ihr ein häusliches und bequemes Anglehn gab; ihr kurzes Ködchen ließ die niedlichsten Füße von der Welt sehen.

Sein Sie mir willkommen! rief sie Wilhelmen zu, und nehmen Sie meinen Dank für die schönen Blumen. Sie führte ihn mit der einen Hand ins Zimmer, indem fie mit ber andern den Strauß an die Bruft drückte. Alls fie fich niedergesetzt hatten und in gleichgültigen Gesprächen begriffen waren, denen sie eine reizende Wendung zu geben wußte, schüttete ihr Laertes gebrannte Mandeln in den Schoft, von denen fie fogleich zu naschen s anfing. Sehn Sie, welch ein Kind diefer junge Mensch ift! rief fie aus; er wird Sie überreden wollen, daß ich eine große Freundin von folden Näschereien sei, und er ift's, der nicht leben kann, ohne irgend etwas Lederes zu genießen.

10

Lassen Sie uns nur gestehn, versetzte Laertes, daß wir hierin, wie in mehrerem, einander gern Gesellschaft leiften. Bum Beifpiel, fagte er, es ift heute ein schöner Tag; ich bächte, wir führen spazieren und nähmen unser Mittagsmahl auf der Mühle. — Recht gern, fagte Phi= 18 line, wir muffen unferm neuen Bekannten eine kleine Beränderung machen. Laertes sprang fort, denn er ging niemals, und Wilhelm wollte einen Augenblick nach Saufe. um seine Haare, die von der Reise noch verworren ausfaben, in Ordnung bringen zu laffen. Das können Gie 20 hier! fagte fie, rief ihren fleinen Diener, notigte Bilhelmen auf die artigfte Beife, feinen Rod auszuziehn, ihren Budermantel anzulegen und sich in ihrer Gegen= wart frifieren zu laffen. Man muß ja keine Zeit ver= fäumen, sagte sie; man weiß nicht, wie lange man bei= 26 fammen bleibt.

Der Anabe, mehr tropig und unwillig als ungeschickt, benahm sich nicht zum besten, raufte Wilhelmen und schien fo bald nicht fertig werden zu wollen. Philine verwies ihm einigemal feine Unart, stieß ihn endlich ungeduldig so hinweg und jagte ihn zur Türe hinaus. Run übernahm fie felbst die Bemühung und frauselte die Saare unsers Freundes mit großer Leichtigkeit und Zierlichkeit, ob sie gleich auch nicht zu eilen schien und bald dieses bald

jenes an ihrer Arbeit auszusetzen hatte, indem sie nicht vermeiden konnte, mit ihren Anieen die seinigen zu berühren und Strauß und Busen so nahe an seine Lippen zu bringen, daß er mehr als einmal in Bersuchung ges setzt ward, einen Auß darauf zu drücken.

Als Wilhelm mit einem kleinen Pubermesser seine Stirne gereinigt hatte, sagte sie zu ihm: Stecken Sie es ein und gedenken Sie meiner dabei. Es war ein artiges Messer; der Griff von eingelegtem Stahl zeigte die freundlichen Worte: Gedenke mein. Wilhelm steckte es zu sich, dankte ihr und bat um die Erlaubnis, ihr ein kleines Gegengeschenk machen zu dürsen.

Nun war man fertig geworden. Laertes hatte die Kutsche gebracht, und nun begann eine sehr lustige Fahrt. Philine warf jedem Armen, der sie anbettelte, etwas zum Schlage hinaus, indem sie ihm zugleich ein munteres und freundliches Wort zuries.

Sie waren kaum auf der Mühle angekommen und hatten ein Essen bestellt, als eine Musik vor dem Hause 20 sich hören ließ. Es waren Bergleute, die zu Zither und Triangel mit lebhaften und grellen Stimmen verschiedene artige Lieder vortrugen. Es dauerte nicht lange, so hatte eine herbeiströmende Menge einen Kreis um sie geschlossen, und die Gesellschaft nickte ihnen ihren Beisall aus den Fenstern zu. Als sie diese Ausmerksamkeit gesehen, erweiterten sie ihren Kreis und schienen sich zu ihrem wichtigsten Stücksen vorzubereiten. Nach einer Pause trat ein Bergmann mit einer Hacke hervor und stellte, indes die andern eine ernsthafte Melodie spielten, vo die Handlung des Schürfens vor.

Es mährte nicht lange, so trat ein Bauer aus der Menge und gab jenem pantomimisch drohend zu verstehen, daß er sich von hier hinwegbegeben solle. Die Gesfellschaft war darüber verwundert und erkannte erst den

in einen Bauer verkleibeten Bergmann, als er ben Mund auftat und in einer Art von Recitativ den andern fchalt, baß er mage, auf seinem Ader zu hantieren. Jener kam nicht aus der Fassung, sondern fing an, den Landmann zu belehren. daß er Recht habe, hier einzuschlagen, s und gab ihm dabei die ersten Begriffe vom Bergbau. Der Bauer, der die fremde Terminologie nicht verstand, tat allerlei alberne Fragen, worüber die Zuschauer, die fich klüger fühlten, ein herzliches Gelächter aufschlugen. Der Bergmann fuchte ihn zu berichten und bewies ihm 10 ben Borteil, der zulett auch auf ihn fliefe, wenn die unterirdischen Schätze des Landes herausgewühlt würden. Der Bauer, ber jenem querft mit Schlägen gedroht hatte, ließ sich nach und nach befänftigen, und sie ichieden als gute Freunde von einander; befonders aber 30g 16 fich der Bergmann auf die honorabelste Art aus diesem Streite.

Wir haben, fagte Wilhelm bei Tische, an diesem fleinen Dialog das lebhafteste Beispiel, wie nütlich allen Ständen das Theater fein konnte, wie vielen Borteil der 20 Staat felbst daraus ziehen mußte, wenn man die Sandlungen, Gewerbe und Unternehmungen der Menschen von ihrer guten, lobensmurdigen Seite und in dem Gefichts= punkte auf das Theater brächte, aus welchem fie der Staat felbst ehren und schützen muß. Jest ftellen wir 25 nur die lächerliche Seite der Menschen dar; ber Luft= spieldichter ift gleichsam nur ein hämischer Rontrolleur, der auf die Fehler seiner Mitbürger überall ein machsames Auge hat und froh zu sein scheint, wenn er ihnen eins anhängen kann. Sollte es nicht eine angenehme so und würdige Arbeit für einen Staatsmann fein, den natürlichen, wechselfeitigen Ginfluß aller Stände zu überschauen und einen Dichter, der Sumor genug hatte, bei feinen Arbeiten zu leiten? Ich bin überzeugt, es konnten

auf diesem Wege manche sehr unterhaltende, zugleich nützliche und luftige Stücke ersonnen werden.

So viel ich, sagte Laertes, überall wo ich herumgeschwärmt bin, habe bemerken können, weiß man nur zu verbieten, zu hindern und abzulehnen; selten aber zu gebieten, zu besördern und zu besohnen. Man läßt alles in der Welt gehn, bis es schädlich wird; dann zürnt man und schlägt drein.

Laßt mir den Staat und die Staatsleute weg, sagte

10 Philine, ich kann mir sie nicht anders als in Perücken
vorstellen, und eine Perücke, es mag sie aushaben wer
da will, erregt in meinen Fingern eine krampshafte Bewegung; ich möchte sie gleich dem ehrwürdigen Herun
herunternehmen, in der Stube herumspringen und den
15 Kahlkopf auslachen.

Mit einigen lebhaften Gefängen, welche sie sehr schön vortrug, schnitt Philine das Gespräch ab und trieb zu einer schnellen Rücksahrt, damit man die Künste der Seiltänzer am Abende zu sehen nicht versäumen möchte. Drollig bis zur Ausgelassenheit, setzte sie ihre Freigebigsteit gegen die Armen auf dem Heimwege sort, indem sie zuletzt, da ihr und ihren Reisegefährten das Geld ausging, einem Mädchen ihren Strohhut und einem alten Beibe ihr Halstuch zum Schlage hinaus warf.

Philine lud beide Begleiter zu sich in ihre Wohnung, weil man, wie sie sagte, aus ihren Fenstern das öffentliche Schauspiel besser als im andern Wirtshause sehen könne.

Als sie ankamen, fanden sie das Gerüst aufgeschlagen und den Hintergrund mit aufgehängten Teppichen geziert. Die Schwungbretter waren schon gelegt, das Schlappseil an die Pfosten befestigt, und das straffe Seil über die Böcke gezogen. Der Platz war ziemlich mit Bolk gesüllt und die Fenster mit Zuschauern einiger Art besetzt.

Pagliaß bereitete erst die Bersammlung mit einigen Albernheiten, worüber die Zuschauer immer zu lachen pslegen, zur Ausmerksamkeit und guten Laune vor. Einige Kinder, deren Körper die seltsamsten Berrenkungen darstellten, erregten bald Berwunderung, bald Grausen, sund Wilhelm konnte sich des tiesen Mitseidens nicht enthalten, als er das Kind, an dem er beim ersten Anblicke teilgenommen, mit einiger Mühe die sonderbaren Stellungen hervordringen sah. Doch bald erregten die lustigen Springer ein lebhastes Bergnügen, wenn sie erst einzeln, dann hinter einander und zuletzt alle zusammen sich vorwärts und rückwärts in der Lust überschlugen. Ein lautes Händellatschen und Jauchzen erscholl aus der ganzen Bersammlung.

Nun aber ward die Aufmerksamkeit auf einen 16 andern Gegenstand gewendet. Die Kinder, eins nach dem andern, mußten das Seil betreten, und zwar die Lehrlinge zuerst, damit sie durch ihre Übungen das Schauspiel verlängerten und die Schwierigkeit der Kunst ins Licht setzen. Es zeigten sich auch einige Männer und 20 erwachsene Frauenspersonen mit ziemlicher Geschicklichskeit; allein es war noch nicht Wonsieur Narciß, noch nicht Demoiselle Landrinette.

Endlich traten auch diese aus einer Art von Zelt, hinter aufgespannten roten Borhängen hervor und erzüllten durch ihre angenehme Gestalt und zierlichen Putz die bisher glücklich genährte Hoffnung der Zuschauer. Er ein munteres Bürschchen von mittlerer Größe, schwarzen Augen und einem starken Haarzopf, sie nicht minder wohl und kräftig gebildet; beide zeigten sich nach einander auf dem Seile mit leichten Bewegungen, Sprüngen und seltsamen Posituren. Ihre Leichtigkeit, seine Berwegenheit, die Genauigkeit, womit beide ihre Kunststücke aussührten, erhöhten mit jedem Schritt und

Sprung das allgemeine Bergnügen. Der Anstand, womit sie sich betrugen, die anscheinenden Bemühungen der andern um sie gaben ihnen das Ansehn, als wenn sie Herr und Meister der ganzen Truppe wären, und jeders mann hielt sie des Ranges wert.

Die Begeisterung des Bolks teilte sich den Zuschauern an den Fenstern mit, die Damen sahen unverwandt nach Narcissen, die Herren nach Landrinetten. Das Bolk jauchzte, und das seinere Publikum enthielt sich nicht des 10 Alatschens; kaum daß man noch über Pagliassen lachte. Benige nur schlichen sich weg, als einige von der Truppe, um Geld zu sammeln, sich mit zinnernen Tellern durch die Wenge drängten.

Sie haben ihre Sache, dünkt mich, gut gemacht, sagte Wilhelm zu Philinen, die bei ihm am Fenster lag; ich bewundere ihren Verstand, womit sie auch geringe Kunststückhen, nach und nach und zur rechten Zeit angebracht, gelten zu machen wußten, und wie sie aus der Ungeschicklichseit ihrer Kinder und aus der Virtuosität ihrer Besten ein Ganzes zusammen arbeiteten, das erst unsre Aufsmerksamkeit erregte und dann uns auf das angenehmste unterhielt.

Das Bolk hatte sich nach und nach verlaufen, und der Platz war leer geworden, indes Philine und Laertes über die Gestalt und die Geschicklichkeit Narcissens und Landrinettens in Streit gerieten und sich wechselsweise neckten. Wilhelm sah das wunderbare Kind auf der Straße bei andern spielenden Kindern stehen, machte Philinen darauf ausmerksam, die sogleich, nach ihrer lebshaften Art, dem Kinde rief und winkte und, da es nicht kommen wollte, singend die Treppe hinunter klapperte und es herausssührte.

Hier ift das Rätsel, rief sie, als sie das Kind zur Türe herein zog. Es blieb am Eingange stehen, eben als wenn es gleich wieder hinausschlüpfen wollte, legte die rechte Hand vor die Bruft, die linke vor die Stirn und bückte sich tief. Fürchte dich nicht, liebe Kleine, sagte Wilhelm, indem er auf sie losging. Sie sah ihn mit unsicherm Blick an und trat einige Schritte näher. 6

Wie nennest du dich? fragte er. — Sie heißen mich Mignon. — Wie viel Jahre hast du? — Es hat sie niemand gezählt. — Wer war dein Bater? — Der große Teusel ist tot.

Nun das ift wunderlich genug! rief Philine aus. 10 Man fragte sie noch einiges; sie brachte ihre Antworten in einem gebrochnen Deutsch und mit einer sonderbar seierlichen Art vor; dabei legte sie jedesmal die Hände an Brust und Haupt und neigte sich tief.

Wilhelm konnte sie nicht genug ansehen. Seine 15 Augen und sein Berg wurden unwiderstehlich von dem geheimnisvollen Zuftande diefes Wefens angezogen. Er schätzte sie zwölf bis dreizehn Jahre; ihr Körper war aut gebaut, nur daß ihre Glieder einen ftarkern Buchs versprachen, oder einen zurückgehaltenen ankundigten. 20 Ihre Bildung war nicht regelmäßig, aber auffallend; ihre Stirne geheimnisvoll, ihre Rafe außerordentlich ichon, und der Mund, ob er schon für ihr Alter zu fehr geschlossen schien und sie manchmal mit den Lippen nach einer Seite gudte, noch immer treubergig und reigend 25 genug. Ihre bräunliche Gesichtsfarbe konnte man durch die Schminke taum erkennen. Diefe Geftalt pragte fich Wilhelmen fehr tief ein; er fah fie noch immer an, fchwieg und vergaß der Gegenwärtigen über feinen Betrachtungen. Philine wedte ihn aus seinem Halbtraume, indem sie 30 dem Kinde etwas übriggebliebenes Zuckerwerk reichte und ihm ein Zeichen gab, sich zu entfernen. Es machte feinen Budling, wie oben, und fuhr blitichnell zur Türe hinaus.

All die Zeit nunmehr herbeitam, daß unfre neuen

Bekannten sich für diesen Abend trennen sollten, redeten sie vorher noch eine Spaziersahrt auf den morgenden Tag ab. Sie wollten abermals an einem andern Orte, auf einem benachbarten Jägerhause, ihr Mittagsmahl einsnehmen. Wilhelm sprach diesen Abend noch manches zu Philinens Lobe, worauf Laertes nur kurz und leichtsinnig antwortete.

Den andern Morgen, als sie sich abermals eine Stunde im Fechten gesibt hatten, gingen sie nach Phili10 nens Gasthose, vor welchem sie die bestellte Kutsche schon hatten ansahren sehen. Aber wie verwundert war Wilhelm, als die Kutsche verschwunden, und wie noch mehr,
als Philine nicht zu Hause anzutressen war. Sie hatte
sich, so erzählte man, mit ein paar Fremden, die diesen
15 Morgen angekommen waren, in den Wagen gesetzt und
war mit ihnen davon gesahren. Unser Freund, der sich
in ihrer Gesellschaft eine angenehme Unterhaltung versprochen hatte, konnte seinen Berdruß nicht verbergen.
Dagegen lachte Laertes und ries: So gesällt sie mir!
20 Das sieht ihr ganz ähnlich! Lassen Sie uns nur gerade
nach dem Jagdhause gehen; sie mag sein, wo sie will,
wir wollen ihretwegen unsere Promenade nicht versäumen.

Alls Wilhelm unterwegs diese Inkonsequenz des Betragens zu tadeln sortsuhr, sagte Laertes: Ich kann nicht inkonsequent sinden, wenn jemand seinem Charakter treu bleibt. Wenn sie sich etwas vornimmt oder jemanden etwas verspricht, so geschieht es nur unter der stillsichweigenden Bedingung, daß es ihr auch bequem sein werde, den Vorsatz auszusühren oder ihr Versprechen zu halten. Sie verschenkt gern, aber man muß immer bereit sein, ihr das Geschenkte wieder zu geben.

Dies ist ein seltsamer Charakter, versetzte Wilhelm. Nichts weniger als seltsam, nur daß sie keine Heuchlerin ist. Ich liebe sie deswegen, ja ich bin ihr Freund, weil sie mir das Geschlecht so rein darstellt, das ich zu haffen so viel Ursache habe. Sie ist mir die wahre Eva, die Stammmutter des weiblichen Geschlechts; so sind alle, nur wollen sie es nicht Wort haben.

Unter mancherlei Gesprächen, in welchen Laertes 6 feinen Saß gegen bas weibliche Gefchlecht febr lebhaft ausbriidte, ohne jedoch die Urfache davon anzugeben. waren fie in den Bald gekommen, in welchen Wilhelm fehr verstimmt eintrat, weil die Auferungen des Laertes ihm die Erinnerung an fein Berhältnis zu Marianen 10 wieder lebendig gemacht hatten. Sie fanden nicht weit von einer beschatteten Quelle, unter herrlichen alten Bäumen, Philinen allein an einem fteinernen Tifche fiten. Sie sang ihnen ein luftiges Liedchen entgegen, und als Laertes nach ihrer Gefellschaft fragte, rief fie aus: 3ch 15 habe fie schon angeführt; ich habe fie zum besten gehabt, wie fie es verdienten. Schon unterwegs fette ich ihre Freigebigkeit auf die Probe, und da ich bemerkte, daß fie von den kargen Näschern waren, nahm ich mir gleich por, sie zu bestrafen. Nach unsrer Ankunft fragten sie 20 den Rellner, mas zu haben sei; der mit der gewöhnlichen Geläufigkeit feiner Zunge alles was ba war, und mehr als da war, hererzählte. Ich fah ihre Berlegenheit, fie blickten einander an, stotterten und fragten nach dem Breise. Bas bedenken Sie sich lange, rief ich aus, die 25 Tafel ift das Geschäft eines Frauenzimmers, laffen Sie mich dafür forgen. Ich fing darauf an, ein unfinniges Mittagmahl zu beftellen, wozu noch manches durch Boten aus der Nachbarschaft geholt werden sollte. Der Rellner, den ich durch ein paar schiefe Mäuler zum Bertrauten 20 gemacht hatte, half mir endlich, und fo haben wir fie durch die Borftellung eines herrlichen Gaftmahls dergestalt geängstigt, daß fie fich furz und gut zu einem Spaziergange in den Wald entschloffen, von dem fie wohl

ichwerlich zurücktommen werden. Ich habe eine Biertelstunde auf meine eigene Sand gelacht und werde lachen, so oft ich an die Gesichter denke. Bei Tische erinnerte sich Laertes an ähnliche Fälle; fie kamen in den Gang, luftige 6 Geschichten, Migverständnisse und Prellereien zu erzählen.

Ein junger Mann von ihrer Bekanntschaft aus ber Stadt tam mit einem Buche durch den Bald gefchlichen. feste fich zu ihnen und rühmte den schönen Blat. Er machte fie auf das Riefeln der Quelle, auf die Bewegung 10 der Zweige, auf die einfallenden Lichter und auf den Gefang der Bogel aufmerkfam. Philine fang ein Liedchen vom Rudud, welches dem Ankömmling nicht zu behagen ichien: er empfahl fich bald.

Wenn ich nur nichts mehr von Natur und Natur= 15 fgenen hören follte, rief Philine aus, als er weg mar: es ift nichts unerträglicher, als sich das Bergnügen vor= rechnen zu laffen, das man genießt. Wenn schon Wetter ift, geht man spazieren, wie man tanzt, wenn aufgespielt wird. Wer mag aber nur einen Augenblick an die Musik. 20 wer ans schöne Wetter denken? Der Tänzer interessiert uns, nicht die Bioline, und in ein Paar schone schwarze Augen zu feben, tut einem Paar blauen Augen gar zu wohl. Bas follen bagegen Quellen und Brunnen, und alte morfche Linden! Sie fah, indem fie fo fprach, Bil-25 helmen, der ihr gegenüber faß, mit einem Blick in die Augen, dem er nicht wehren konnte, wenigstens bis an die Türe seines Bergens vorzudringen.

Sie haben Recht, verfette er mit einiger Berlegenheit, der Mensch ift dem Menschen das Interessanteste 30 und follte ihn vielleicht ganz allein interessieren. Alles andere, was uns umgibt, ift entweder nur Element, in bem wir leben, oder Berkzeug, deffen wir uns bedienen. Je mehr wir uns dabei aufhalten, je mehr wir darauf merken und teil baran nehmen, besto schwächer wird das

Gefühl unfers eignen Wertes und das Gefühl der Gefellschaft. Die Menschen, die einen großen Wert auf Garten, Gebaude, Rleider, Schmud ober irgend ein Befittum legen, find weniger gesellig und gefällig; sie verlieren die Menichen aus den Augen, welche zu erfreuen 6 und zu versammeln nur fehr wenigen glückt. Gehn wir es nicht auch auf dem Theater? Ein guter Schaufpieler macht uns bald eine elende, unschickliche Dekoration vergessen, dahingegen das schönste Theater den Mangel an guten Schaufpielern erft recht fühlbar macht.

10

Rach Tische sette Philine sich in das beschattete hohe Gras. Thre beiden Freunde mußten ihr Blumen in Menge herbeischaffen. Gie wand fich einen vollen Rrang und fette ihn auf; sie fah unglaublich reizend aus. Blumen reichten noch zu einem andern hin; auch den 16 flocht fie, indem sich beide Männer neben fie fetten. 2113 er unter allerlei Scherz und Ansvielungen fertig geworden war, drückte fie ihn Wilhelmen mit der größten Anmut aufs Haupt und rückte ihn mehr als einmal anders, bis er recht zu sitzen schien. Und ich werde, wie es scheint. 20 leer ausgehen, fagte Laertes.

Mit nichten, verfette Philine. Ihr follt Euch feines= weges beklagen. Sie nahm ihren Kranz vom Saupte und fette ihn Laertes auf.

Bären wir Nebenbuhler, fagte dieser, so würden wir 28 fehr heftig ftreiten konnen, welchen von beiden du am meiften begunftigft.

Da wärt ihr rechte Toren, versetzte sie, indem sie sich zu ihm hinüberbog und ihm den Mund zum Ruf reichte, fich aber fogleich umwendete, ihren Arm um Wilhelmen 30 schlang und einen lebhaften Ruf auf seine Lippen drückte. Welcher schmedt am besten? fragte sie nedisch.

Wunderlich! rief Laertes. Es scheint, als wenn so etwas niemals nach Wermut schmecken könne.

So wenig, sagte Philine, als irgend eine Gabe, die jemand ohne Neid und Eigenfinn genießt. Nun hätte ich, rief sie aus, noch Lust, eine Stunde zu tanzen, und dann müssen wir wohl wieder nach unsern Springern sehen.

Man ging nach dem Hause und fand Musik daselbst. Philine, die eine gute Tänzerin war, belebte ihre beiden Gesellschafter. Bilhelm war nicht ungeschickt, allein es fehlte ihm an einer künstlichen Abung. Seine beiden vernde nahmen sich vor, ihn zu unterrichten.

Man verspätete sich. Die Seiltänzer hatten ihre Künste schon zu produzieren angesangen. Auf dem Platze hatten sich viele Zuschauer eingesunden, doch war unsern Freunden, als sie ausstiegen, ein Getümmel merkwürdig, das eine große Anzahl Menschen nach dem Tore des Gasthoses, in welchem Wilhelm eingekehrt war, hingezogen hatte. Wilhelm sprang hinüber, um zu sehen, was es sei, und mit Entsetzen erblickte er, als er sich durchs Volkdrüngte, den Herrn der Seiltänzergesellschaft, der das interessante Kind bei den Haaren aus dem Hause zu schleppen bemüht war und mit einem Keitschenstiel unsbarmherzig auf den kleinen Körper losschlug.

Wilhelm fuhr wie ein Blitz auf den Mann zu und faßte ihn bei der Bruft. Laß das Kind los! schrie er wie ein Rasender, oder einer von uns bleibt hier auf der Stelle. Er saßte zugleich den Kerl mit einer Gewalt, die nur der Zorn geben kann, bei der Kehle, daß dieser zu ersticken glaubte, das Kind losließ und sich gegen den Angreisenden zu verteidigen suchte. Einige Leute, die mit dem Kinde Mitleiden fühlten, aber Streit anzusangen nicht gewagt hatten, sielen dem Seilkänzer sogleich in die Arme, entwassneten ihn und drohten ihm mit vielen Schimpfreden. Dieser, der sich jest nur auf die Wassen seines Mundes reduziert sah, sing gräßlich zu drohen und

zu fluchen an: die faule, unnütze Kreatur wolle ihre Schuldigfeit nicht tun; fie verweigere, den Giertang gu tanzen, den er dem Bubliko versprochen habe; er wolle fie totschlagen, und es solle ihn niemand daran hindern. Er suchte sich loszumachen, um das Rind, das sich unter 6 der Menge verkrochen hatte, aufzusuchen. Wilhelm hielt ihn gurud und rief: Du follft nicht eber diefes Geschöpf weder sehen noch berühren, bis du vor Bericht Rechenschaft gibst, wo du es gestohlen hast; ich werde dich aufs Außerste treiben; du follft mir nicht entgeben. Diefe 10 Rede, welche Wilhelm in der Sitze, ohne Gedanken und Absicht, aus einem dunklen Gefühl oder, wenn man will, aus Inspiration ausgesprochen hatte, brachte den wütenden Menschen auf einmal zur Rube. Er rief: Bas hab' ich mit der unnützen Kreatur zu schaffen! Zahlen Gie 16 mir, mas mich ihre Rleider koften, und Gie mogen fie behalten; wir wollen diefen Abend noch einig werden. Er eilte darauf, die unterbrochene Borftellung fortzuseten und die Unruhe des Publikums durch einige bedeutende Runftftude zu befriedigen.

Wilhelm suchte nunmehr, da es stille geworden war, nach dem Kinde, das fich aber nirgends fand. Einige wollten es auf dem Boden, andere auf den Dächern der benachbarten Säufer gefeben haben. Nachdem man es aller Orten gesucht hatte, mußte man sich beruhigen und 25 abwarten, ob es nicht von selbst wieder herbeikommen molle.

20

Indes war Narciff nach Hause gekommen, welchen Wilhelm über die Schickfale und die Herkunft des Kindes befragte. Diefer wußte nichts davon, denn er war nicht 30 lange bei der Gesellschaft; erzählte dagegen mit großer Leichtigkeit und vielem Leichtfinne feine eigenen Schickfale. Als ihm Wilhelm zu dem großen Beifall Glud wünschte, deffen er sich zu erfreuen hatte, äußerte er sich

fehr gleichgültig darüber. Wir sind gewohnt, sagte er, daß man über uns lacht und unfre Künste bewundert; aber wir werden durch den außerordentlichen Beisall um nichts gebessert. Der Entrepreneur zahlt uns und mag sehen, wie er zurechte kömmt. Er beurlaubte sich darauf und wollte sich eilig entfernen.

Auf die Frage, wo er so schnell hinwolle, lächelte der junge Mensch und gestand, daß seine Figur und Talente ihm einen solidern Beisall zugezogen, als der des großen Publikums sei. Er habe von einigen Frauenzimmern Botschaft erhalten, die sehr eistig verlangten, ihn näher kennen zu lernen, und er sürchte, mit den Besuchen, die er abzulegen habe, vor Mitternacht kaum sertig zu werden. Er suhr sort, mit der größten Ausrichtigkeit seine Abenteuer zu erzählen, und hätte die Ramen, Straßen und Häuser angezeigt, wenn nicht Wilhelm eine solche Indiskretion abgelehnt und ihn höslich entlassen hätte.

Laertes hatte indessen Landrinetten unterhalten und versicherte, sie sei vollkommen würdig, ein Weib zu sein und zu bleiben.

Nun ging die Unterhandlung mit dem Entrepreneur wegen des Kindes an, das unserm Freunde für dreißig Taler überlassen wurde, gegen welche der schwarzbärtige heftige Italiener seine Ansprüche völlig abtrat; von der Heftige Fraliener seine Ansprüche völlig abtrat; von der Heftige Fraliener seine Ansprüche völlig abtrat; den Gerkunft des Kindes aber weiter nichts bekennen wollte, als daß er solches nach dem Tode seines Bruders, den man wegen seiner außervordentlichen Geschicklichkeit den großen Teusel genannt, zu sich genommen habe.

Der andere Morgen ging meist mit Aussuchen des

Der andere Morgen ging meist mit Aufsuchen des Kindes hin. Bergebens durchkroch man alle Winkel des Hauses und der Nachbarschaft; es war verschwunden, und man fürchtete, es möchte in ein Wasser gesprungen sein oder sich sonst ein Leids angetan haben.

Philinens Reize konnten die Unruhe unsers Freundes nicht ableiten. Er brachte einen traurigen nachdenklichen Tag zu. Auch des Abends, da Springer und Tänzer alle ihre Kräfte aufboten, um sich dem Publiko aufs beste zu empsehlen, konnte sein Gemüt nicht erheitert und zer= 6 streut werden.

Durch den Zulauf aus benachbarten Ortschaften hatte die Anzahl der Menschen außerordentlich zugenommen, und so wälzte sich auch der Schneedall des Beisalls zu einer ungeheuren Größe. Der Sprung über die Degen 10 und durch das Faß mit papiernen Böden machte eine große Sensation. Der starte Mann ließ zum allgemeinen Grausen, Entsetzen und Erstaunen, indem er sich mit dem Kopf und den Füßen auf ein paar auseinandergeschobene Stühle legte, auf seinen hohlschwebenden Leid einen 18 Amboß heben und auf demselben von einigen wackern Schmiedegesellen ein Huseisen fertig schmieden.

Auch war die sogenannte Serkules-Stärke — da eine Reihe Männer, auf den Schultern einer ersten Reihe stehend, abermals Frauen und Jünglinge trägt, so daß zuletzt eine lebendige Pyramide entsteht, deren Spitze ein Kind, auf den Kopf gestellt, als Knopf und Wettersahne ziert — in diesen Gegenden noch nie gesehen worden und endigte würdig das ganze Schauspiel. Narciß und Landrinette ließen sich in Tragsesseln auf den Schultern der übrigen durch die vornehmsten Straßen der Stadt unter lautem Freudengeschrei des Bolks tragen. Man warf ihnen Bänder, Blumensträuße und seidene Tücher zu und drängte sich, sie ins Gesicht zu sassen. Jedermann schien glücklich zu sein, sie anzusehn und von ihnen eines Blicks vogewürdigt zu werden.

Welcher Schauspieler, welcher Schriftsteller, ja welcher Mensch überhaupt würde sich nicht auf dem Gipfel seiner Bunsche sehen, wenn er durch irgend ein edles Bort

oder eine gute Tat einen so allgemeinen Eindruck hervor= brächte? Welche köftliche Empfindung mußte es fein, wenn man gute, edle, der Menschheit würdige Gefühle eben fo schnell durch einen elektrischen Schlag ausbreiten, s ein foldes Entzücken unter dem Bolte erregen konnte, als diefe Leute durch ihre körperliche Geschicklichkeit getan haben; wenn man der Menge das Mitgefühl alles Menschlichen geben, wenn man fie mit der Borftellung bes Glüds und Unglüds, der Weisheit und Torheit, ja des Unfinns und der Albernheit entzünden, erschüttern und ihr stockendes Innere in freie, lebhafte und reine Bewegung setzen könnte! Go sprach unser Freund, und da weder Philine noch Laertes gestimmt schienen, einen folden Disturs fortzuseten, unterhielt er sich allein mit diefen Lieblingsbetrachtungen, als er bis fpat in die Racht um die Stadt spazierte und feinen alten Wunfch, bas Gute. Edle, Große durch das Schauspiel zu verfinnlichen, wieder einmal mit aller Lebhaftigkeit und aller Freiheit einer losgebundenen Einbildungstraft verfolgte.

# Fünftes Kapitel

Des andern Tages, als die Seiltänzer mit großem Geräusch abgezogen waren, fand sich Wignon sogleich wieder ein und trat hinzu, als Wilhelm und Laertes ihre Fechtübungen auf dem Saale fortsetzten. Wo hast du gesteckt? fragte Wilhelm sreundlich; du hast und siel Sorge gemacht. Das Kind antwortete nichts und sah ihn an. Du bist nun unser, rief Laertes, wir haben dich gefaust. — Was hast du bezahlt? fragte das Kind ganz trocken. — Hundert Dukaten, versetzte Laertes; wenn du sie wiedergibst, kannst du frei sein. — Das ist wohl viel?

fragte das Kind. — O ja, du magst bich nur gut aufführen. — Ich will dienen, versetzte sie.

Bon dem Augenblicke an merkte sie genau, was der Kellner den beiden Freunden für Dienste zu leisten hatte, und litt schon des andern Tages nicht mehr, daß er ins 5 Zimmer kam. Sie wollte alles selbst tun und machte auch ihre Geschäfte, zwar langsam und mitunter unbehilslich, doch genau und mit großer Sorasalt.

Sie ftellte sich oft an ein Gefäß mit Wasser und wusch ihr Gesicht mit so großer Emsigkeit und Heftigkeit, 10 daß sie sich fast die Backen ausrieb, dis Laertes durch Fragen und Necken ersuhr, daß sie die Schminke von ihren Wangen auf alle Weise loszuwerden suche und über dem Eiser, womit sie es tat, die Köte, die sie durchs Reiben hervorgebracht hatte, für die hartnäckigste Schminke 15 halte. Man bedeutete sie, und sie ließ ab, und nachdem sie wieder zur Ruhe gekommen war, zeigte sich eine schöne braune, obgleich nur von wenigem Kot erhöhte Gesichtsfarbe.

Durch die frevelhaften Reize Philinens, durch die 20 geheimnisvolle Gegenwart des Kindes mehr, als er sich selbst gestehen durste, unterhalten, brachte Wilhelm verschiedene Tage in dieser sonderbaren Gesellschaft zu und rechtsertigte sich bei sich selbst durch eine fleisige Abung in der Fecht= und Tanzkunst, wozu er so leicht nicht 26 wieder Gelegenheit zu sinden glaubte.

Nicht wenig verwundert und gewissermaßen erfreut war er, als er eines Tages Herrn und Frau Melina ankommen sah, welche, gleich nach dem ersten frohen Gruße, sich nach der Direktrice und den übrigen Schau= 30 spielern erkundigten und mit großem Schrecken ver= nahmen, daß jene sich schon lange entsernt habe und diese bis auf wenige zerstreut seien.

Das junge Paar hatte sich nach ihrer Berbindung,

zu der, wie wir wissen, Wilhelm behilflich gewesen, an einigen Orten nach Engagement umgesehen, keines gestunden und war endlich in dieses Städtchen gewiesen worden, wo einige Personen, die ihnen unterwegs besegneten, ein gutes Theater gesehen haben wollten.

Philinen wollte Madame Melina, und Herr Melina dem lebhaften Laertes, als fie Bekanntschaft machten, keinesweges gefallen. Sie wünschten die neuen Anstömmlinge gleich wieder loszusein, und Wilhelm konnte ihnen keine günstigen Gesinnungen beibringen, ob er ihnen gleich wiederholt versicherte, daß es recht gute Leute seien.

Gigentlich war auch das bisherige lustige Leben unserer drei Abenteurer durch die Erweiterung der Gessellschaft auf mehr als eine Weise gestört; denn Melina sing im Wirtshause (er hatte in eben demselben, in welchem Philine wohnte, Platz gesunden) gleich zu markten und zu quängeln an. Er wollte für weniges Geld besseres Quartier, reichlichere Mahlzeit und promptere Bedienung haben. In kurzer Zeit machten Wirt und Rellner verdrießliche Gesichter, und wenn die andern, um sroh zu leben, sich alles gesallen ließen und nur gesichwind bezahlten, um nicht länger an das zu denken, was schon verzehrt war, so mußte die Mahlzeit, die Melina regelmäßig sogleich berichtigte, jederzeit von vorn wieder durchgenommen werden, so daß Philine ihn ohne Umstände ein wiederkäuendes Tier nannte.

Noch verhaßter war Madame Melina dem lustigen Mädchen. Diese junge Frau war nicht ohne Bilbung, boch sehlte es ihr gänzlich an Geist und Seele. Sie deklamierte nicht übel, und wollte immer deklamieren; allein man merkte bald, daß es nur eine Bortdeklamation war, die auf einzelnen Stellen lastete und die Empsindung des Ganzen nicht ausdrückte. Bei diesem allen war sie nicht leicht jemanden, besonders Männern, unangenehm. Bielmehr schrieben ihr diejenigen, die mit ihr umgingen, gewöhnlich einen schönen Berstand zu: denn sie war, was ich mit einem Borte eine Anempfinderin nennen möchte; sie wußte einem Freunde, um dessen Achtung ihr zu tun war, mit einer besondern Aufmerksamkeit zu schmeicheln, in seine Ideen so lange als möglich einzugehen; sobald sie aber ganz über ihren Horizont waren, mit Ekstase eine solche neue Erscheinung aufzunehmen. Sie verstand zu sprechen und zu schweigen und, ob sie gleich kein tückssches Gemüt hatte, mit großer Borsicht aufzupassen, wo des andern schwache Seite sein möchte.

## Sechstes Kapitel

Melina hatte sich indessen nach den Trümmern der porigen Direktion genau erkundigt. Sowohl Dekorationen als Garderobe waren an einige Sandelsleute verfett, und ein Notarius hatte den Auftrag von der Direktrice erhalten, unter gemiffen Bedingungen, wenn fich Liebhaber fänden, in den Berkauf aus freier Sand zu willigen. Melina wollte die Sachen befehen und zog Wilhelmen 20 mit sich. Dieser empfand, als man ihnen die Zimmer eröffnete, eine gewisse Reigung dazu, die er sich jedoch felbft nicht geftand. In fo einem ichlechten Buftande auch die geklecksten Dekorationen waren, so wenig ichein= bar auch türkische und heidnische Kleider, alte Karikatur= 25 röcke für Männer und Frauen, Rutten für Zauberer, Ruden und Bfaffen fein mochten, fo konnt' er fich doch ber Empfindung nicht erwehren, daß er die glücklichsten Augenblicke feines Lebens in der Rabe eines abnlichen Trödelframs gefunden hatte. Sätte Melina in sein Berg 80 fehen können, so würde er ihm eifriger zugesetzt haben, eine Summe Geldes auf die Befreiung, Aufstellung und neue Belebung dieser zerstreuten Glieder zu einem schönen Ganzen herzugeben. Welch ein glücklicher Mensch, ries Melina aus, könnte ich sein, wenn ich nur zweihundert Taler besäße, um zum Ansange den Besitz dieser ersten theatralischen Bedürsnisse zu erlangen. Wie bald wollt ich ein kleines Schauspiel beisammen haben, das uns in dieser Stadt, in dieser Gegend gewiß sogleich ernähren sollte. Wilhelm schwieg, und beide verließen nachdenklich die wieder eingesperrten Schäße.

Melina hatte von dieser Zeit an keinen andern Diskurs als Projekte und Borschläge, wie man ein Theater einrichten und dabei seinen Vorteil sinden könnte. Er suchte Philinen und Laertes zu interessieren, und man tat Wilhelmen Vorschläge, Geld herzuschießen und Sicherheit dagegen anzunehmen. Diesem siel aber erst bei dieser Gelegenheit recht auf, daß er hier so lange nicht hätte verweilen sollen; er entschuldigte sich und wollte Anstalten

20 machen, feine Reise fortzuseten.

Indessen war ihm Mignons Sestalt und Wesen immer reizender geworden. In allem seinem Tun und Lassen hatte das Kind etwas Sonderbares. Es ging die Treppe weder auf noch ab, sondern sprang; es stieg auf den Geländern der Gänge weg, und eh' man sich's versah, saß es oben auf dem Schranke und blieb eine Weile ruhig. Auch hatte Wilhelm bemerkt, daß es für jeden eine besondere Art von Gruß hatte. Ihn grüßte sie, seit einiger Zeit, mit über die Brust geschlagenen Armen. Wanche Tage war sie ganz stumm, zu Zeiten antwortete sie mehr auf verschiedene Fragen, immer sonderbar, doch so, daß man nicht unterscheiden konnte, ob es Wig oder Unkenntnis der Sprache war, indem sie ein gebrochnes mit Französisch und Italienisch durchslochtenes Deutsch

sprach. In seinem Dienste war das Kind unermüdet und früh mit der Sonne auf; es verlor sich dagegen Abends zeitig, schlief in einer Kammer auf der nackten Erde und war durch nichts zu bewegen, ein Bette oder einen Stroßsack anzunehmen. Er sand sie ost, daß sie sich wusch. Such ihre Kleider waren reinlich, obgleich alles sast doppelt und dreisach an ihr geslickt war. Man sagte Wilhelmen auch, daß sie alle Morgen ganz früh in die Messe gehe, wohin er ihr einmal solgte und sie in der Ecke der Kirche mit dem Kosenkranze knien und ans dächtig beten sah. Sie bemerkte ihn nicht; er ging nach Hause, machte sich vielerlei Gedanken über diese Gestalt und konnte sich bei ihr nichts Bestimmtes denken.

Neues Andringen Melinas um eine Summe Geldes, zur Auslösung der mehr erwähnten Theatergerätschaften, 15 bestimmte Wilhelmen noch mehr, an seine Abreise zu denken. Er wollte den Seinigen, die lange nichts von ihm gehört hatten, noch mit dem heutigen Posttage schreiben; er sing auch wirklich einen Bries an Wernern an und war mit Erzählung seiner Abenteuer, wobei er, ohne es selbst zu bemerken, sich mehrmal von der Wahreheit entsernt hatte, schon ziemlich weit gekommen, als er zu seinem Berdruß auf der hintern Seite des Brieseblatts schon einige Verse geschrieben sand, die er für Madame Melina aus seiner Schreibtasel zu kopieren 25 angesangen hatte. Unwillig zerriß er das Blatt und verschob die Wiederholung seines Bekenntnisses auf den nächsten Posttag.

#### Siebentes Kapitel

Unfre Gefellschaft befand sich abermals beisammen, und Philine, die auf jedes Pferd, das vorbeikam, auf 20 jeden Wagen, der ansuhr, äußerst ausmerksam war, rief

mit großer Lebhaftigkeit: Unser Pedant! Da kommt unser allerliebster Pedant! Wen mag er bei sich haben? Sie rief und winkte zum Fenster hinaus, und der Wagen hielt stille.

5 Ein kümmerlich armer Teufel, den man an seinem verschabten, graulich-braunen Rocke und an seinen übel-konditionierten Unterkleidern für einen Magister, wie sie auf Akademien zu vermodern pslegen, hätte halten sollen, stieg aus dem Wagen und entblößte, indem er Philinen zu grüßen den Hut abtat, eine übelgepuderte, aber übrigens sehr steise Perücke, und Philine warf ihm hundert Kußhände zu.

So wie sie ihre Glückseligkeit sand, einen Teil der Männer zu lieben und ihrer Liebe zu genießen, so war das Bergnügen nicht viel geringer, das sie sich so oft als möglich gab, die übrigen, die sie eben in diesem Augenblicke nicht liebte, auf eine sehr leichtfertige Weise zum besten zu haben.

über den Lärm, womit fie diesen alten Freund emp= fing, vergaß man, auf die übrigen zu achten, die ihm nachfolgten. Doch glaubte Wilhelm, die zwei Frauen= zimmer und einen ältlichen Mann, der mit ihnen herein= trat, zu tennen. Auch entdecte fich's bald, daß er fie alle drei vor einigen Jahren bei der Gesellschaft, die in 25 feiner Baterstadt spielte, mehrmals gesehen hatte. Die Töchter waren feit der Zeit herangewachsen; der Alte aber hatte sich wenig verändert. Diefer spielte gewöhn= lich die gutmütigen, polternden Alten, wovon das deutsche Theater nicht leer wird und die man auch im gemeinen 30 Leben nicht felten antrifft. Denn da es der Charakter unfrer Landsleute ift, das Gute ohne viel Prunk zu tun und zu leiften, fo benten fie felten baran, daß es auch eine Art gebe, das Rechte mit Zierlichkeit und Anmut gu tun, und verfallen vielmehr, von einem Geifte des

Widerspruchs getrieben, leicht in den Rehler, durch ein mürrisches Wesen ihre liebste Tugend im Kontrafte barauftellen.

Solche Rollen svielte unfer Schausvieler fehr aut. und er svielte sie so oft und ausschlieflich, daß er dar- s über eine ähnliche Art, sich zu betragen, im gemeinen Leben angenommen hatte.

Wilhelm geriet in große Bewegung, sobald er ihn erkannte, benn er erinnerte sich, wie oft er diesen Mann neben seiner geliebten Mariane auf dem Theater gesehen 10 hatte; er hörte ihn noch schelten, er hörte ihre schmei= chelnde Stimme, mit der fie feinem rauben Befen in

manchen Rollen zu begegnen hatte.

Die erfte lebhafte Frage an die neuen Ankomm= linge, ob ein Unterkommen auswärts zu finden und zu 16 hoffen sei, ward leider mit Nein beantwortet, und man mußte vernehmen, daß die Gesellschaften, bei denen man fich erkundigt, besetzt und einige davon sogar in Sorgen feien, wegen des bevorftebenden Krieges auseinander= gehen zu muffen. Der polternde Alte hatte mit feinen 20 Töchtern aus Berdruß und Liebe zur Abwechselung ein vorteilhaftes Engagement aufgegeben, hatte mit dem Bedanten, den er unterwegs antraf, einen Wagen ge= mietet, um hieher zu kommen, wo denn auch, wie sie fanden, auter Rat teuer war.

Die Zeit, in welcher sich die übrigen über ihre Ungelegenheiten fehr lebhaft unterhielten, brachte Wilhelm nachdenklich zu. Er wünschte den Alten allein zu sprechen, wünschte und fürchtete, von Marianen zu hören, und befand fich in der größten Unruhe.

25

30

Die Artigkeiten der neuangekommenen Frauenzimmer konnten ihn nicht aus seinem Traume reifen; aber ein Wortwechsel, der fich erhub, machte ihn ausmerksam. Es war Friedrich, der blonde Knabe, der Philinen aufzuwarten pflegte, sich aber diesmal lebhaft widersetze, als er den Tisch decken und Essen herbeischaffen sollte. Ich habe mich verpflichtet, rief er aus, Ihnen zu dienen, aber nicht allen Menschen aufzuwarten. Sie gerieten darüber in einen heftigen Streit. Philine bestand darauf, er habe seine Schuldigkeit zu tun, und als er sich hartnäckig widersetze, sagte sie ihm ohne Umstände, er könne gehn, wohin er wolle.

Glauben Sie etwa, daß ich mich nicht von Ihnen entfernen könne? rief er aus, ging trozig weg, machte seinen Bündel zusammen und eilte sogleich zum Hause hinaus. Geh, Mignon, sagte Philine, und schaff' uns, was wir brauchen; sag' es dem Kellner und hilf aus-warten!

Mignon trat vor Wilhelm hin und fragte in ihrer lakonischen Art: Soll ich? darf ich? Und Wilhelm versetzte: Tu, mein Kind, was Mademoiselle dir sagt.

15

Das Kind besorgte alles und wartete den ganzen Abend mit großer Sorgfalt den Gästen auf. Nach Tische suchte Wilhelm mit dem Alten einen Spaziergang allein zu machen; es gelang ihm, und nach mancherlei Fragen, wie es ihm bisher gegangen, wendete sich das Gespräch auf die ehemalige Gesellschaft, und Wilhelm wagte zuletzt, nach Marianen zu fragen.

Sagen Sie mir nichts von dem abscheulichen Geschöpf! rief der Alte; ich habe verschworen, nicht mehr an sie zu denken. Bilhelm erschrak über diese Außerung, war aber noch in größerer Berlegenheit, als der Alte fortsuhr, auf ihre Leichtfertigkeit und Liederlichkeit zu schmälen.
 Bie gern hätte unser Freund das Gespräch abgebrochen; allein er mußte nun einmal die polternden Ergießungen des wunderlichen Mannes aushalten.

Ich schame mich, fuhr dieser fort, daß ich ihr so geneigt war. Doch hätten Sie das Mädchen näher gekannt, Sie würden mich gewiß entschuldigen. Sie war so artig, natürlich und gut, so gefällig und in jedem Sinne leidlich. Nie hätt' ich mir vorgestellt, daß Frechheit und Undank die Hauptzüge ihres Charakters sein sollten.

Schon hatte sich Wilhelm gesaßt gemacht, das 5 Schlimmste von ihr zu hören, als er auf einmal mit Berwunderung bemerkte, daß der Ton des Alten milder wurde, seine Rede endlich stockte und er ein Schnupftuch aus der Tasche nahm, um die Tränen zu trocknen, die zulegt seine Rede unterbrachen.

Bas ift Jhnen? rief Bilhelm aus. Bas gibt Jhren Empfindungen auf einmal eine so entgegengesetzte Kichtung? Verbergen Sie mir es nicht; ich nehme an dem Schicksale dieses Mädchens mehr Anteil, als Sie glauben; nur lassen Sie mich alles wissen.

10

15

Ich habe wenig zu fagen, versetzte der Alte, indem er wieder in seinen ernstlichen, verdrießlichen Ton überzging; ich werde es ihr nie vergeben, was ich um sie gesduldet habe. Sie hatte, suhr er sort, immer ein gewisses Zutrauen zu mir; ich liebte sie wie meine Tochter und hatte, da meine Frau noch lebte, den Entschluß gesaßt, sie zu mir zu nehmen und sie aus den Händen der Alten zu retten, von deren Anleitung ich mir nicht viel Gutes versprach. Weine Frau starb, das Projekt zerschlug sich.

Gegen das Ende des Aufenthalts in Ihrer Baterstadt, 25 es sind nicht gar drei Jahre, merkte ich ihr eine sichtbare Traurigkeit an; ich fragte sie, aber sie wich aus. Endlich machten wir uns auf die Reise. Sie suhr mit mir in einem Wagen, und ich bemerkte, was sie mir auch bald gestand, daß sie guter Hoffnung sei und in der größten Furcht schwebe, von unserm Direktor verstoßen zu werden. Auch dauerte es nur kurze Zeit, so machte er die Entedeung, kündigte ihr den Kontrakt, der ohnedies nur auf sechs Wochen stand, sogleich auf, zahlte, was sie zu sordern

hatte, und ließ fie, aller Borstellungen ungeachtet, in einem kleinen Städtchen, in einem schlechten Wirtshause zurud.

Der Henker hole alle liederlichen Dirnen! rief der s Alte mit Berdruft, und besonders diese, die mir so manche Stunde meines Lebens verdorben hat. Was foll ich lange erzählen, wie ich mich ihrer angenommen, was ich für sie getan, was ich an sie gehängt, wie ich auch in der Abwesenheit für sie gesorgt habe. Ich wollte lieber mein Geld in den Teich werfen und meine Zeit hinbringen, räudige Hunde zu erziehen, als nur jemals wieder auf fo ein Geschöpf die mindeste Aufmerksamkeit wenden. Bas war's? Im Anfang exhielt ich Danksagungsbriefe, Nachricht von einigen Orten ihres Aufenthalts, und zulett 15 kein Wort mehr, nicht einmal Dank für das Geld, das ich ihr zu ihren Wochen geschickt hatte. D die Berftellung und der Leichtsinn der Weiber ift so recht gusam= mengepaart, um ihnen ein bequemes Leben, und einem ehrlichen Rerl manche verdriekliche Stunde zu schaffen!

## Achtes Kapitel

20 Man denke sich Wilhelms Zustand, als er von dieser Unterredung nach Hause kam. Alle seine alten Wunden waren wieder aufgerissen, und das Gesühl, daß sie seiner Liebe nicht ganz unwürdig gewesen, wieder lebhast geworden; denn in dem Interesse des Alten, in dem Lobe, das er ihr wider Willen geben mußte, war unserm Freunde ihre ganze Liebenswürdigkeit wieder erschienen; ja selbst die hestige Anklage des leidenschaftlichen Mannes enthielt nichts, was sie vor Wilhelms Augen hätte herabsetzen können. Denn dieser bekannte sich selbst als Mitschulsdigen ihrer Vergehungen, und ihr Schweigen zuletzt schien Goetbes Werte. XVII.

ihm nicht tadelhaft; er machte sich vielmehr nur traurige Gedanken darüber, fah fie als Böchnerin, als Mutter in ber Welt ohne Silfe berumirren, mabricheinlich mit feinem eigenen Kinde herumirren; Borstellungen, welche das

5

25

schmerzlichste Gefühl in ihm erregten.

Mignon hatte auf ihn gewartet und leuchtete ihm die Treppe hinauf. Als fie das Licht niedergesetzt hatte, bat fie ihn, zu erlauben, daß fie ihm heute Abend mit einem Runftstücke aufwarten dürfe. Er hatte es lieber verbeten, besonders da er nicht wußte, was es werden 10 follte. Allein er konnte biefem guten Geschöpfe nichts abschlagen. Nach einer turzen Zeit trat sie wieder herein. Sie trug einen Teppich unter dem Arme, den fie auf der Erde ausbreitete. Wilhelm ließ fie gemähren. Gie brachte darauf vier Lichter, stellte eins auf jeden Zipfel des Tep= 15 Ein Körbchen mit Eiern, das fie darauf holte. machte die Absicht deutlicher. Künftlich abgemessen schritt fie nunmehr auf dem Teppich hin und her und leate in gewiffen Maken die Gier aus einander, dann rief fie einen Menschen herein, der im Sause auswartete und die Bioline 20 spielte. Er trat mit feinem Inftrumente in die Ede; fie verband sich die Augen, gab das Zeichen und fing zugleich mit der Musit, wie ein aufgezogenes Raderwert, ihre Bewegungen an, indem fie Takt und Melodie mit dem Schlage ber Raftagnetten begleitete.

Behende, leicht, rasch, genau führte fie den Tang. Sie trat fo scharf und fo sicher zwischen die Gier hinein, bei den Giern nieder, daß man jeden Augenblick dachte, fie muffe eins gertreten oder bei ichnellen Bendungen das andre fortschleudern. Mit nichten! Sie berührte so feines, ob fie gleich mit allen Arten von Schritten, engen und weiten, ja fogar mit Sprüngen und zulett halb kniend sich durch die Reihen durchwand.

Unaufhaltsam, wie ein Uhrwert, lief sie ihren Weg,

und die sonderbare Musik gab dem immer wieder von vorne ansangenden und losrauschenden Tanze bei jeder Wiederholung einen neuen Stoß. Wilhelm war von dem sonderbaren Schauspiele ganz hingerissen; er vergaß seiner Sorgen, folgte jeder Bewegung der geliebten Arcatur und war verwundert, wie in diesem Tanze sich ihr Cha-rakter vorzüglich entwickelte.

Streng, scharf, trocken, heftig und in sansten Stellungen mehr seierlich als angenehm zeigte sie sich. Er empfand, was er schon für Mignon gefühlt, in diesem Augenblicke auf einmal. Er sehnte sich, dieses verlassene Besen an Kindesstatt seinem Herzen einzuverleiben, es in seine Arme zu nehmen und mit der Liebe eines Baters Freude des Lebens in ihm zu erwecken.

Der Tanz ging zu Ende; sie rollte die Eier mit den Füßen sachte zusammen auf ein Häuschen, ließ keines zurud, beschädigte keines und stellte sich dazu, indem sie bie Binde von den Augen nahm und ihr Kunststück mit einem Bücklinge endigte.

15

20 Wilhelm dankte ihr, daß sie ihm den Tanz, den er zu sehen gewünscht, so artig und unvermutet vorgetragen habe. Er streichelte sie und bedauerte, daß sie sich's habe so sauer werden lassen. Er versprach ihr ein neues Aleid, worauf sie heftig antwortete: Deine Farbe! Auch das versprach er ihr, ob er gleich nicht deutlich wußte, was sie darunter meine. Sie nahm die Eier zusammen, den Teppich unter den Arm, fragte, ob er noch etwas zu besehlen habe, und schwang sich zur Türe hinaus.

Bon dem Musikus ersuhr er, daß sie sich seit einiger Beit viele Mühe gegeben, ihm den Tanz, welches der bekannte Fandango war, so lange vorzusingen, bis er ihn habe spielen können. Auch habe sie ihm für seine Bemühungen etwas Geld angeboten, das er aber nicht nehmen wollen.

## Neuntes Kapitel

Nach einer unruhigen Nacht, die unser Freund teils wachend, teils von schweren Träumen geängstigt zubrachte, in denen er Marianen bald in aller Schönheit, bald in kümmerlicher Gestalt, jest mit einem Kinde auf dem Arm, bald desselben beraubt sah, war der Morgen kaum ans gebrochen, als Mignon schon mit einem Schneider hereinstrat. Sie brachte graues Tuch und blauen Tasset und erklärte nach ihrer Art, daß sie ein neues Westchen und Schisserhosen, wie sie solche an den Knaben in der Stadt gesehen, mit blauen Ausschlägen und Bändern haben 10 wolle.

Wilhelm hatte seit dem Verlust Marianens alle muntern Farben abgelegt. Er hatte sich an das Grau, an die Aleidung der Schatten, gewöhnt, und nur etwa ein himmelblaues Futter oder ein kleiner Aragen von dieser 15 Farbe belebte einigermaßen jene stille Aleidung. Mignon, begierig, seine Farbe zu tragen, trieb den Schneider, der in kurzem die Arbeit zu liesern versprach.

Die Tanz= und Fechtstunden, die unser Freund heute mit Laertes nahm, wollten nicht zum besten glücken. Auch 20 wurden sie bald durch Melinas Ankunst unterbrochen, der umständlich zeigte, wie jetzt eine kleine Gesellschaft beissammen sei, mit welcher man schon Stücke genug aufsführen könne. Er erneuerte seinen Antrag, daß Wilhelm einiges Geld zum Etablissement vorstrecken solle, wobei 25 dieser abermals seine Unentschlossenheit zeigte.

Philine und die Mädchen kamen bald hierauf mit Lachen und Lärmen herein. Sie hatten sich abermals eine Spaziersahrt ausgedacht: denn Beränderung des Orts und der Gegenstände war eine Lust, nach der sie sich immer so sehnten. Täglich an einem andern Orte zu essen, war

ihr höchster Bunsch. Diesmal sollte es eine Wassersahrt werden.

Das Schiff, womit sie die Krümmungen des angenehmen Flusses hinuntersahren wollten, war schon durch ben Pedanten bestellt. Philine trieb, die Gesellschaft zauderte nicht und war bald eingeschifft.

Bas fangen wir nun an? fagte Philine, indem sich

alle auf die Bante niedergelaffen hatten.

Das Kürzeste wäre, versetzte Laertes, wir extempo-10 rierten ein Stück. Nehme jeder eine Rolle, die seinem Charakter am angemessensten ist, und wir wollen sehen,

wie es uns gelingt.

Fürtrefflich! sagte Wilhelm, benn in einer Gesellschaft, in der man sich nicht verstellt, in welcher jedes nur seinem Sinne folgt, kann Anmut und Zufriedenheit nicht lange wohnen, und wo man sich immer verstellt, dahin kommen sie gar nicht. Es ist also nicht übel getan, wir geben uns die Verstellung gleich von Ansange zu und sind nachher unter der Maske so aufrichtig, als wir wollen.

Ja, sagte Laertes, deswegen geht sich's so angenehm mit Weibern um, die sich niemals in ihrer natürlichen

Geftalt seben laffen.

Das macht, versetzte Madame Melina, daß sie nicht fo eitel sind, wie die Männer, welche sich einbilden, sie seien schon immer liebenswürdig genug, wie sie die Natur hervorgebracht hat.

Indessen war man zwischen angenehmen Büschen und Hügeln, zwischen Gärten und Weinbergen hingesahren, und die jungen Frauenzimmer, besonders aber Madame Welina, drückten ihr Entzücken über die Gegend auß. Letztre fing sogar an, ein artiges Gedicht von der beschreibenden Gattung über eine ähnliche Naturszene seierlich herzusagen; allein Philine unterbrach sie und schlug ein Gesetz vor, daß sich niemand untersangen solle,

von einem unbelebten Gegenstande zu sprechen; sie setzte vielmehr den Borschlag zur extemporierten Komödie mit Eiser durch. Der polternde Alte sollte einen pensionierten Offizier, Laertes einen vacierenden Fechtmeister, der Bedant einen Juden vorstellen, sie selbst wolle eine s Tirolerin machen, und überließ den übrigen, sich ihre Rollen zu wählen. Man sollte fingieren, als ob sie eine Gesellschaft weltfremder Menschen seien, die soeben auf einem Marktschiffe zusammenkomme.

Sie fing fogleich mit dem Juden ihre Rolle zu fpielen 10

an, und eine allgemeine Beiterfeit verbreitete fich.

Man war nicht lange gefahren, als der Schiffer ftille hielt, um mit Erlaubnis der Gefellschaft noch jemand einzunehmen, der am Ufer stand und gewinkt hatte.

Das ift eben noch, was wir brauchten, rief Philine; 15 ein blinder Paffagier fehlte noch der Reisegesellschaft.

Ein wohlgebildeter Mann stieg in das Schiff, den man an seiner Kleidung und seiner ehrwürdigen Miene wohl für einen Geistlichen hätte nehmen können. Er begrüßte die Gesellschaft, die ihm nach ihrer Weise dankte und ihn bald mit ihrem Scherz bekannt machte. Er nahm darauf die Rolle eines Landgeistlichen an, die er zur Verwunderung aller auf das artigste durchsetzt, indem er bald ermahnte, bald Historchen erzählte, einige schwache Seiten blicken ließ und sich doch im Respekt zu erhalten 26 wußte.

Indessen hatte jeder, ber nur ein einzigesmal aus seinem Charakter herausgegangen war, ein Pfand geben müssen. Philine hatte sie mit großer Sorgfalt gesammelt und besonders den geistlichen Herrn mit vielen Küssen bei der künftigen Einlösung bedroht, ob er gleich selbst nie in Strase genommen ward. Melina dagegen war völlig ausgeplündert, Hemdenknöpse und Schnallen und alles, was Bewegliches an seinem Leibe war, hatte Philine zu

sich genommen. Denn er wollte einen reisenden Engländer vorstellen und konnte auf keine Beise in seine Rolle bineinkommen.

Die Zeit war indes auf das angenehmste vergangen, 5 jedes hatte seine Einbildungskraft und seinen Witz aufs möglichste angestrengt, und jedes seine Rolle mit angenehmen und unterhaltenden Scherzen ausstaffiert. So kam man an dem Orte an, wo man sich den Tag über aufhalten wollte, und Wilhelm geriet mit dem Geistlichen, wie wir ihn, seinem Aussehn und seiner Rolle nach, nennen wollen, auf dem Spaziergange bald in ein interessantes Gespräch.

Ich finde diese Abung, sagte der Anbekannte, unter Schauspielern, ja in Gesellschaft von Freunden und Bestannten, sehr nüglich. Es ist die beste Art, die Menschen aus sich heraus und durch einen Umweg wieder in sich hinein zu führen. Es sollte bei jeder Truppe eingeführt sein, daß sie sich manchmal auf diese Beise üben müßte, und das Publikum würde gewiß dabei gewinnen, wenn alle Monate ein nicht geschriebenes Stück ausgesührt würde, worauf sich freilich die Schauspieler in mehrern Proben müßten vorbereitet haben.

Man dürfte sich, versetzte Wilhelm, ein extemporiertes Stück nicht als ein solches denken, das aus dem Stegreise sogleich komponiert würde, sondern als ein solches, wovon zwar Plan, Handlung und Szeneneinteilung gegeben wären, dessen Ausführung aber dem Schauspieler über-lassen bliebe.

Sanz richtig, fagte der Unbekannte, und eben was diese Aussichrung betrifft, würde ein solches Stück, sobald die Schauspieler nur einmal im Gang wären, außervreentlich gewinnen. Nicht die Aussichrung durch Worte, denn durch diese muß freilich der überlegende Schriftsteller seine Arbeit zieren, sondern die Aussichrung durch

Gebärben und Mienen, Ausrusungen und was dazu gehört, kurz, das stumme, halblaute Spiel, welches nach und nach bei uns ganz verloren zu gehen scheint. Es sind wohl Schauspieler in Deutschland, deren Körper das zeigt, was sie denken und fühlen, die durch Schweigen, s Baudern, durch Winke, durch zarte anmutige Bewegungen des Körpers eine Kede vorzubereiten und die Pausen des Gesprächs durch eine gefällige Pantomime mit dem Ganzen zu verbinden wissen; aber eine Übung, die einem glücklichen Naturell zu Silse käme und es lehrte, mit dem Schriststeller zu wetteisern, ist nicht so im Gange, als es zum Troste derer, die das Theater besuchen, wohl zu wünschen wäre.

Sollte aber nicht, versetzte Wilhelm, ein glückliches Naturell, als das Erste und Letzte, einen Schauspieler, wie 15 jeden andern Künstler, ja vielleicht wie jeden Menschen, allein zu einem so hochausgesteckten Ziele bringen?

Das Erste und Letzte, Ansang und Ende möchte es wohl sein und bleiben; aber in der Mitte dürste dem Künstler manches sehlen, wenn nicht Bildung das erst aus ihm macht, was er sein soll, und zwar frühe Bildung; denn vielleicht ist derzenige, dem man Genie zuschreibt, übler daran als der, der nur gewöhnliche Fähigkeiten besitzt; denn jener kann leichter verbildet und viel hestiger auf salsche Bege gestoßen werden, als dieser.

Aber, versetzte Wilhelm, wird das Genie sich nicht selbst retten, die Wunden, die es sich geschlagen, selbst heilen?

Mit nichten, versetzte der andere, oder wenigstens nur notdürftig: denn niemand glaube die ersten Eindrücke von Jugend verwinden zu können. Ist er in einer löbelichen Freiheit, umgeben von schönen und edlen Gegenständen, in dem Umgange mit guten Menschen aufgewachsen, haben ihn seine Meister das gelehrt, was er

zuerst wissen mußte, um das übrige leichter zu begreisen, hat er gelernt, was er nie zu verlernen braucht, wurden seine ersten Handlungen so geleitet, daß er das Gute künstig leichter und bequemer volldringen kann, ohne sich irgend etwas abgewöhnen zu müssen — so wird dieser Mensch ein reineres, vollkommeneres und glücklicheres Leben führen als ein anderer, der seine ersten Jugendkräfte im Widerstand und im Irrtum zugesetzt hat. Es wird so viel von Erziehung gesprochen und geschrieben, und ich sehe nur wenig Menschen, die den einsachen aber großen Begriff, der alles andere in sich schließt, sassen und in die Ausstührung übertragen können.

Das mag wohl wahr sein, sagte Wilhelm, denn jeder Mensch ist beschränkt genug, den andern zu seinem Eben-15 bild erziehen zu wollen. Glücklich sind diejenigen daher, deren sich das Schicksal annimmt, das jeden nach seiner

Beife erzieht!

25

Das Schickfal, versetzte lächelnd ber andere, ist ein vornehmer, aber teurer Hosmeister. Ich würde mich immer lieber an die Bernunft eines menschlichen Meisters halten. Das Schickfal, für dessen Beisheit ich alle Chrsurcht trage, mag an dem Zufall, durch den es wirkt, ein sehr ungelenkes Organ haben. Denn selten scheint dieser genau und rein auszusühren, was jenes beschlossen hatte.

Sie scheinen einen fehr fonderbaren Gedanken auß=

zusprechen, versetzte Wilhelm.

Mit nichten! Das meiste, was in der Welt begegnet, rechtfertigt meine Meinung. Zeigen viele Begebenheiten im Anfange nicht einen großen Sinn, und gehen die meisten nicht auf etwas Albernes hinaus? —

Sie wollen icherzen.

Und ift es nicht, fuhr der andere fort, mit dem, was einzelnen Menschen begegnet, eben so? Gesetzt, das Schicksal hätte einen zu einem guten Schauspieler bestimmt

(und warum sollt' es uns nicht auch mit guten Schauspielern versorgen?), unglücklicherweise führte der Zusall
aber den jungen Mann in ein Puppenspiel, wo er sich
früh nicht enthalten könnte, an etwas Abgeschmacktem
teilzunehmen, etwas Albernes leidlich, wohl gar interessant 5
zu sinden und so die jugendlichen Sindrücke, welche nie
verlöschen, denen wir eine gewisse Anhänglichkeit nie entziehen können, von einer falschen Seite zu empfangen.

Wie kommen Sie aufs Puppenspiel? fiel ihm Wil-

10

helm mit einiger Bestürzung ein. -

Es war nur ein willkürliches Beispiel; wenn es Ihnen nicht gefällt, fo nehmen wir ein andres. Gefett, das Schickfal hätte einen zu einem großen Maler beftimmt, und dem Zufall beliebte es, seine Jugend in schmutzige Hütten, Ställe und Scheunen zu verstoßen - 16 glauben Sie, daß ein folder Mann fich jemals zur Reinlichkeit, zum Abel, zur Freiheit der Geele erheben werde? Mit je lebhafterm Sinne er das Unreine in seiner Rugend angefast und nach seiner Art veredelt hat, desto gewaltsamer wird es sich in der Folge seines 20 Lebens an ihm rächen, indem es sich, inzwischen daß er cs zu überwinden suchte, mit ihm aufs innigste verbunden hat. Ber früh in ichlechter unbedeutender Gefellichaft gelebt hat, wird sich, wenn er auch später eine bessere haben kann, immer nach jener zurudfehnen, deren Gin= 25 druck ihm, zugleich mit der Erinnerung jugendlicher, nur felten zu wiederholender Freuden geblieben ift.

Man kann denken, daß unter diesem Gespräche sich nach und nach die übrige Gesellschaft entsernt hatte. Besonders war Philine gleich vom Ansang auf die Seite sogetreten. Man kam durch einen Seitenweg zu ihnen zurück. Philine brachte die Pfänder hervor, welche auf allerlei Beise gelöst werden mußten, wobei der Fremde sich durch die artigsten Ersindungen und durch eine un-

gezwungene Teilnahme der ganzen Gesellschaft und bessonders den Frauenzimmern sehr empfahl; und so slossen die Stunden des Tages unter Scherzen, Singen, Küssen und allerlei Neckereien auf das angenehmste vorbei.

## Zehntes Kapitel

Als sie sich wieder nach Hause begeben wollten, sahen sie sich nach ihrem Geistlichen um; allein er war verschwunden und an keinem Orte zu finden.

Es ift nicht artig von dem Manne, der sonst viel Lebensart zu haben scheint, sagte Madame Melina, eine 10 Gesellschaft, die ihn so freundlich ausgenommen, ohne Abschied zu verlassen.

Ich habe mich die ganze Zeit her schon besonnen, sagte Laertes, wo ich diesen sonderbaren Mann schon ehemals möchte gesehen haben. Ich war eben im Besaris, ihn beim Abschiede darüber zu befragen.

Mir ging es eben so, versetzte Wilhelm, und ich hätte ihn gewiß nicht entlassen, bis er uns etwas Näheres von seinen Umständen entdeckt hätte. Ich müßte mich sehr irren, wenn ich ihn nicht schon irgendwo gesprochen hätte.

Und doch könntet ihr euch, sagte Philine, darin wirklich irren. Dieser Mann hat eigentlich nur das falsche Ansehn eines Bekannten, weil er aussieht, wie ein Mensch, und nicht wie Hans oder Kunz.

Was foll das heißen, sagte Laertes, sehen wir nicht auch aus wie Menschen?

Ich weiß, was ich sage, versetzte Philine, und wenn ihr mich nicht begreift, so laßt's gut sein. Ich werde nicht am Ende noch gar meine Worte auslegen sollen.

Zwei Autschen fuhren vor. Man lobte die Sorg-

falt des Laertes, der sie bestellt hatte. Philine nahm neben Madame Melina Wilhelmen gegenüber Platz, und die übrigen richteten sich ein, so gut sie konnten. Laertes selbst ritt auf Wilhelms Pserde, das auch mit herausgekommen war, nach der Stadt zurück.

Philine faß kaum in dem Wagen, als fie artige Lieder zu fingen und das Gefpräch auf Geschichten zu lenken mußte, von benen fie behauptete, daß fie mit Glud dramatisch behandelt werden konnten. Durch diese fluge Wendung hatte fie gar bald ihren jungen Freund 10 in seine beste Laune gesetzt, und er komponierte aus bem Reichtum feines lebendigen Bildervorrats fogleich ein ganges Schaufpiel mit allen feinen Atten, Szenen, Charafteren und Berwicklungen. Man fand für gut, einige Arien und Gefänge einzuslechten; man dichtete fie, 15 und Philine, die in alles einging, pafte ihnen gleich bekannte Melodien an und fang fie aus dem Steareife. Sie hatte eben beute ihren schönen, fehr schönen Tag, fie wufte mit allerlei Redereien unfern Freund zu beleben; es ward ihm wohl, wie es ihm lange nicht ge= 20 wesen war.

Seitdem ihn jene grausame Entdeckung von der Seite Maxianens gerissen hatte, war er dem Gelübde treu geblieben, sich vor der zusammenschlagenden Falle einer weiblichen Umaxmung zu hüten, das treulose Geschlecht zu meiden, seine Schmerzen, seine Neigung, seine süßen Bünsche in seinem Busen zu verschließen. Die Gewissenhaftigkeit, womit er dies Gelübde beobachtete, gab seinem ganzen Wesen eine geheime Nahrung, und da sein Herz nicht ohne Teilnehmung bleiben konnte, so ward eine liebevolle Mitteilung nun zum Bedürsnisse. Er ging wieder wie von dem ersten Jugendnebel begleitet umher, seine Augen sasten jeden reizenden Gegenstand mit Freuden auf, und nie war sein Urteil über

eine liebensmürdige Gestalt schonender gewesen. gefährlich ihm in einer folchen Lage das verwegene Mädchen werden mußte, läßt fich leider nur zu gut einfeben.

Bu Saufe fanden fie auf Wilhelms Zimmer ichon alles zum Empfang bereit, die Stühle zu einer Borlefung aurechte gestellt und den Tisch in die Mitte gesetzt, auf welchem der Bunschnapf seinen Blat nehmen follte.

Die deutschen Ritterstücke waren damals eben neu und hatten die Aufmerksamkeit und Reigung des Bubli= fums an fich gezogen. Der alte Bolterer hatte eines dieser Art mitgebracht, und die Borlesung war beschloffen worden. Man fette fich nieder. Bilhelm bemächtigte fich des Exemplars und fing zu lefen an.

15

Die geharnischten Ritter, die alten Burgen, die Treuherzigkeit, Rechtlichkeit und Redlichkeit, besonders aber die Unabhängigkeit der handelnden Bersonen wurden mit großem Beifall aufgenommen. Der Borlefer tat fein möglichstes, und die Gesellschaft kam gang außer fich. 20 Zwischen dem zweiten und dritten Afte kam der Punsch in einem großen Rapfe; und da in dem Stude felbft fehr viel getrunken und angestoßen wurde, so war nichts natürlicher, als daß die Gesellschaft, bei jedem solchen Ralle, fich lebhaft an den Blat der Belden verfette, 25 gleichfalls anklingte und die Günftlinge unter den handeln= den Bersonen hoch leben ließ.

Redermann war von dem Reuer des edelften National= geistes entzündet. Wie fehr gefiel es diefer deutschen Gefellschaft, fich, ihrem Charafter gemäß, auf eignem 30 Grund und Boden poetisch zu ergößen! Besonders taten die Gewölbe und Reller, die verfallenen Schlöffer, das Moos und die hohlen Bäume, über alles aber die nächt= lichen Zigeunerfzenen und das heimliche Gericht eine aanz unglaubliche Birtung. Jeder Schaufpieler fah nun, wie er bald in Helm und Harnisch, jede Schauspielerin, wie sie mit einem großen stehenden Kragen ihre Deutschheit vor dem Bubliko produzieren werde. Jeder wollte sich sogleich einen Namen aus dem Stücke oder aus der deutschen Geschichte zueignen, und Madame Melina besteuerte, Sohn oder Tochter, wozu sie Hossnung hatte, nicht anders als Abelbert oder Mechthilde tausen zu lassen.

Gegen den fünften Aft ward der Beifall lärmender und lauter, ja zulest, als der Held wirklich seinem Unterdrücker entging und der Tyrann gestraft wurde, war das 10 Entzücken fo groß, daß man schwur, man habe nie fo glückliche Stunden gehabt. Melina, den der Trank begeistert hatte, mar der lauteste, und da der zweite Bunschnapf geleert war und Mitternacht herannahete, schwur Laertes hoch und teuer, es fei kein Mensch würdig, an diese Gläfer jemals wieder eine Lippe zu feten, und warf mit dieser Beteuerung sein Glas hinter sich und durch die Scheiben auf die Gaffe hinaus. Die übrigen folgten seinem Beispiele, und unerachtet der Protestationen des herbeieilenden Wirtes wurde der Punschnapf felbst, 20 der nach einem folden Feste durch unheiliges Getränk nicht wieder entweiht werden follte, in taufend Stude geschlagen. Philine, der man ihren Rausch am wenigsten anfah, indes die beiden Mädchen nicht in den anständigften Stellungen auf dem Ranapee lagen, reizte die andern 25 mit Schadenfreude zum Lärm. Madame Melina reci= tierte einige erhabene Gedichte, und ihr Mann, der im Raufche nicht fehr liebenswürdig war, fing an, auf die schlechte Bereitung des Buniches zu ichelten, versicherte, daß er ein Rest gang anders einzurichten verstehe, und so ward zulett, als Laertes Stillschweigen gebot, immer gröber und lauter, so daß dieser, ohne sich lange zu be= benken, ihm die Scherben des Rapfs an den Ropf warf und dadurch den Lärm nicht wenig vermehrte.

Indessen war die Scharwache herbeigekommen und verlangte, ins Haus eingelassen zu werden. Wilhelm, vom Lesen sehr erhitzt, ob er gleich nur wenig getrunken, hatte genug zu tun, um mit Beihilse des Wirts die Leute durch Geld und gute Worte zu befriedigen und die Glieder der Gesellschaft in ihren mislichen Umständen nach Hause zu schaffen. Er warf sich, als er zurücktam, vom Schlase überwältigt, voller Unmut, unausgekleidet aus Bette, und nichts glich der unangenehmen Empsindung, als er des andern Morgens die Augen ausschlug und mit düsterm Blick auf die Berwüstungen des vergangenen Tages, den Unrat und die bösen Wirkungen hinsah, die ein geistreiches, lebhastes und wohlgemeintes Dichterwerk hervorgebracht hatte.

## Elftes Kapitel

Nach einem kurzen Bedenken rief er sogleich den Wirt herbei und ließ sowohl den Schaden als die Zeche auf seine Rechnung schreiben. Zugleich vernahm er nicht ohne Berdruß, daß sein Pferd von Laertes gestern bei dem Hereinreiten dergestalt angegriffen worden, daß es wahrscheinlich, wie man zu sagen pflegt, verschlagen habe und daß der Schmidt wenig Hossung zu seinem Aufstommen gebe.

Ein Gruß von Philinen, den sie ihm aus ihrem Fenster zuwinkte, versetzte ihn dagegen wieder in einen beitern Zustand, und er ging sogleich in den nächsten Laden, um ihr ein kleines Geschenk, das er ihr gegen das Pudermesser noch schuldig war, zu kausen, und wir müssen bekennen, er hielt sich nicht in den Grenzen eines proportionierten Gegengeschenks. Er kauste ihr nicht allein ein Paar sehr niedliche Ohrringe, sondern nahm

dazu noch einen Hut und Halbtuch und einige andere Kleinigkeiten, die er sie den ersten Tag hatte verschwendes risch wegwerfen sehen.

Madame Melina, die ihn eben, als er feine Gaben überreichte, zu beobachten kam, fuchte noch vor Tische s eine Gelegenheit, ihn fehr ernftlich über die Empfindung für diefes Madden gur Rede gu feten, und er mar um jo erstaunter, als er nichts weniger denn diese Vorwürfe zu verdienen glaubte. Er schwur hoch und teuer, daß es ihm keineswegs eingefallen fei, fich an diefe Berfon, 10 deren ganzen Wandel er wohl kenne, zu wenden; er entschuldigte sich, so gut er konnte, über sein freundliches und artiges Betragen gegen fie, befriedigte aber Madame Melina auf feine Beise; vielmehr ward diese immer verdrieflicher, da fie bemerken mußte, daß die Schmeichelei, 16 wodurch sie sich eine Art von Neigung unsers Freundes erworben hatte, nicht hinreiche, diefen Besitz gegen die Angriffe einer lebhaften, jungern und von der Ratur glücklicher begabten Berfon zu verteidigen.

Jhren Mann fanden sie gleichfalls, da sie zu Tische 20 kamen, bei sehr üblem Humor, und er sing schon an, ihn über Kleinigkeiten auszulassen, als der Wirt hereintrat und einen Harsenspieler anmeldete. Sie werden, sagte er, gewiß Vergnügen an der Musik und an den Gestängen dieses Mannes sinden; es kann sich niemand, der 26 ihn hört, enthalten, ihn zu bewundern und ihm etwas weniges mitzuteilen.

Lassen Sie ihn weg, versetzte Melina, ich bin nichts weniger als gestimmt, einen Leiermann zu hören, und wir haben allenfalls Sänger unter uns, die gern etwas 20 verdienten. Er begleitete diese Worte mit einem tücksichen Seitenblicke, den er auf Philinen warf. Sie verstand ihn und war gleich bereit, zu seinem Berdruß, den angemeldeten Sänger zu beschützen. Sie wendete sich zu

Wilhelmen und sagte: Sollen wir den Mann nicht hören, sollen wir nichts tun, um uns aus der erbärmlichen Langenweile zu retten?

Melina wollte ihr antworten, und der Streit wäre 5 lebhafter geworden, wenn nicht Wilhelm den im Augenblick hereintretenden Mann begrüßt und ihn herbeigewinkt hätte.

Die Gestalt dieses seltsamen Gastes setzte die ganze Gesellschaft in Erstaunen, und er hatte schon von einem Stuhle Besitz genommen, ehe jemand ihn zu fragen oder sonst etwas vorzubringen das Herz hatte. Sein kahler Scheitel war von wenig grauen Haaren umkränzt, große blaue Augen blickten sanst unter langen weißen Augenbrauen hervor. An eine wohlgebildete Nase schloß sich ein langer weißer Bart an, ohne die gefällige Lippe zu bedecken, und ein langes dunkelbraunes Gewand umhüllte den schlanken Körper vom Halse bis zu den Füßen; und so sing er auf der Harse, die er vor sich genommen hatte, zu präludieren an.

Die angenehmen Töne, die er aus dem Instrumente hervorlockte, erheiterten gar bald die Gesellschaft.

Ihr pslegt auch zu singen, guter Alter, sagte Philine. Gebt und etwas, das Herz und Geist zugleich mit den Sinnen ergöße, sagte Wilhelm. Das Instrument sollte nur die Stimme begleiten; denn Melodien, Gänge und Läuse ohne Worte und Sinn scheinen mir Schmetterlingen oder schönen bunten Bögeln ähnlich zu sein, die in der Lust vor unsern Augen herum schweben, die wir allenfalls haschen und uns zueignen möchten; da sich der Gesang dagegen wie ein Genius gen Himmel hebt und das bessere Ich in uns ihn zu begleiten anreizt.

Der Alte sah Wilhelmen an, alsdann in die Höhe, tat einige Griffe auf der Harfe und begann sein Lied. Es enthielt ein Lob auf den Gesang, pries das Glück Goetbes Werke. XVII. der Sanger und ermahnte die Menschen, fie zu ehren. Er trug das Lied mit so viel Leben und Wahrheit vor. daß es schien, als hätte er es in diesem Augenblicke und bei diefem Unlaffe gedichtet. Wilhelm enthielt fich taum. ihm um den Hals zu fallen; nur die Rurcht, ein lautes 5 Gelächter zu erregen, zog ihn auf feinen Stuhl zurud: denn die übrigen machten schon halb laut einige alberne Anmerkungen und ftritten, ob es ein Bfaffe ober ein Rube fei.

Als man nach dem Verfasser des Liedes fragte, aab 10 er keine bestimmte Antwort; nur versicherte er, daß er reich an Gefängen sei, und wünsche nur, daß sie gefallen möchten. Der größte Teil der Gesellschaft war fröhlich und freudig, ja felbst Melina nach seiner Art offen geworden, und indem man unter einander schwatzte und 15 scherzte, fing der Alte das Lob des geselligen Lebens auf bas geiftreichste zu fingen an. Er pries Ginigkeit und Gefälligkeit mit einschmeichelnden Tonen. Auf einmal ward sein Gesang trocken, rauh und verworren, als er gehäffige Berichloffenheit, kurzsinnige Feindschaft und 20 gefährlichen Awiesvalt bedauerte, und gern warf jede Seele diese unbequemen Reffeln ab, als er, auf den Fittigen einer vordringenden Melodie getragen, die Friedensftifter pries und das Glud der Seelen, die fich wiederfinden, fang.

Raum hatte er geendigt, als ihm Wilhelm zurief: Ber du auch feift, der du als ein hilfreicher Schutgeist mit einer fegnenden und belebenden Stimme zu uns kommft, nimm meine Berehrung und meinen Dank! fühle, daß wir alle dich bewundern, und vertrau' uns, wenn 80 du etwas bedarfft!

25

Der Alte schwieg, ließ erft feine Finger über die Saiten schleichen, dann griff er fie ftarter an und fang: Was hör' ich braußen vor dem Tor, Was auf der Brücke schallen? Laßt den Gesang zu unserm Ohr Im Saale widerhallen! Der König sprach's, der Kage lief; Der Knabe kam, der König ries: Bring' ihn herein, den Alten.

5

10

20

30

35

Gegrüßet seid ihr, hohe Herrn, Gegrüßt ihr, schöne Damen! Welch reicher Himmel! Stern bei Stern! Wer kennet ihre Namen? Im Saal voll Pracht und Herrlichkeit Schließt, Augen, euch: hier ist nicht Zeit Sich staunend zu ergößen.

Der Sänger brückt' die Augen ein Und schlug die vollen Töne; Der Ritter schaute mutig drein, Und in den Schoß die Schöne. Der König, dem das Lied gesiel, Ließ ihm, zum Lohne für sein Spiel, Eine goldne Kette holen.

Die goldne Kette gib mir nicht, Die Kette gib den Rittern, Bor deren kühnem Angesicht Der Feinde Lanzen splittern. Gib sie dem Kanzler, den du hast, Und laß ihn noch die goldne Last Bu andern Lasten tragen.

Ich finge, wie der Bogel fingt, Der in den Zweigen wohnet. Das Lied, das aus der Kehle dringt, Ift Lohn, der reichlich lohnet; Doch darf ich bitten, bitt' ich eins: Laßt einen Trunk des besten Weins In reinem Glase bringen. Er fett' es an, er trank es aus: D Trank der füßen Labe! D breimal hochbeglücktes Haus, Wo das ift kleine Gabe! Ergeht's euch wohl, so denkt an mich Und danket Gott so warm, als ich Für diesen Trunk euch danke.

5

Da der Sänger nach geendigtem Liede ein Glas Wein, das für ihn eingeschenkt dastand, ergriff und es mit freundlicher Miene, sich gegen seine Wohltäter wen- 10 bend, austrank, entstand eine allgemeine Freude in der Versammlung. Man klatschte und rief ihm zu, es möge dieses Glas zu seiner Gesundheit, zur Stärkung seiner alten Glieder gereichen. Er sang noch einige Romanzen und erregte immer mehr Munterkeit in der Gesellschaft.

Kannst du die Melodie, Alter, rief Philine: Der

Schäfer putte fich zum Tang?

D ja, versette er; wenn Sie das Lied fingen und

aufführen wollen, an mir foll es nicht fehlen.

Philine stand auf und hielt sich sertig. Der Alte 20 begann die Melodie, und sie sang ein Lied, das wir unsern Lesern nicht mitteilen können, weil sie es vielsleicht abgeschmackt oder wohl gar unanständig sinden könnten.

Inzwischen hatte die Gesellschaft, die immer heiterer 26 geworden war, noch manche Flasche Wein ausgetrunken und sing an, sehr laut zu werden. Da aber unserm Freunde die bösen Folgen ihrer Lust noch in frischem Andenken schwebten, suchte er abzubrechen, steckte dem Alten sür seine Bemühung eine reichliche Belohnung in die Hand, die andern taten auch etwas, man ließ ihn abtreten und ruhen und versprach sich auf den Abend eine wiederholte Freude von seiner Geschicklichkeit.

MIS er hinmeg mar, fagte Wilhelm zu Philinen:

Ich kann zwar in Ihrem Leibgefange weber ein bichterisches noch sittliches Berdienst sinden; doch wenn Sie mit eben der Naivetät, Eigenheit und Zierlichkeit etwas Schickliches auf dem Theater jemals aussühren, so wird Ihnen allgemeiner lebhafter Beifall gewiß zu teil werden.

Ja, fagte Philine, es mußte eine recht angenehme

Empfindung fein, fich am Gife zu marmen.

überhaupt, sagte Wilhelm, wie sehr beschämt dieser Mann manchen Schauspieler. Haben Sie bemerkt, wie wichtig der dramatische Ausdruck seiner Romanzen war? Gewiß, es lebte mehr Darstellung in seinem Gesang als in unsern steisen Personen auf der Bühne; man sollte die Aussührung mancher Stücke eher für eine Erzählung halten, und diesen musikalischen Erzählungen eine sinnliche Gegenwart zuschreiben.

Sie sind ungerecht, versetzte Laertes; ich gebe mich weder sür einen großen Schauspieler noch Sänger. Aber das weiß ich, daß, wenn die Musik die Bewegungen des Körpers leitet, ihnen Leben gibt und ihnen zugleich das Waß vorschreibt, wenn Deklamation und Ausdruck schon von dem Kompositeur auf mich übertragen werden, so bin ich ein ganz andrer Mensch, als wenn ich im prosaischen Drama das alles erst erschaffen und Takt und Deklamation mir erst ersinden soll, worin mich noch dazu jeder Mitspielende stören kann.

So viel weiß ich, sagte Melina, daß uns dieser Mann in einem Punkte gewiß beschämt, und zwar in einem Hauptpunkte. Die Stärke seiner Talente zeigt sich in dem Nutzen, den er davon zieht. Uns, die wir vielleicht bald in Berlegenheit sein werden, wo wir eine Mahlzeit hernehmen, bewegt er, unsre Mahlzeit mit ihm zu teilen. Er weiß uns das Geld, das wir anwenden könnten, um uns in einige Berkassung zu setzen, durch ein Liedchen aus der Tasche zu locken. Es scheint so

angenehm zu fein, das Geld zu verschleubern, womit man sich und andern eine Existenz verschaffen könnte.

Das Gespräch bekam burch biefe Bemerkung nicht die angenehmfte Wendung. Wilhelm, auf den der Borwurf eigentlich gerichtet war, antwortete mit einiger 5 Leidenschaft, und Meling, der fich eben nicht der größten Reinheit befliß, brachte zulett feine Beschwerden mit ziemlich trodnen Worten por. Es find nun ichon viergehn Tage, fagte er, daß wir das hier verpfändete Theater und die Garderobe besehen haben, und beides konnten 10 wir für eine fehr leidliche Summe haben. Gie machten mir damals hoffnung, daß Sie mir fo viel freditieren würden, und bis jett habe ich noch nicht gesehen, daßt Sie die Sache weiter bedacht oder fich einem Entschluß genähert hatten. Griffen Sie damals zu, fo waren wir 16, jett im Gange. Ihre Absicht, zu verreifen, haben Gie auch noch nicht ausgeführt, und Geld icheinen Gie mir diese Zeit über auch nicht gespart zu haben; wenigstens gibt es Personen, die immer Gelegenheit zu verschaffen wissen, daß es geschwinder weggehe.

Dieser nicht ganz ungerechte Borwurf traf unfern Freund. Er verfette einiges darauf mit Lebhaftigkeit, ja mit Heftigkeit, und ergriff, da die Gefellichaft auf= ftund und fich zerftreute, die Türe, indem er nicht unbeutlich zu erkennen gab, daß er sich nicht lange mehr 25 bei fo unfreundlichen und undankbaren Menschen aufhalten wolle. Er eilte verdrieftlich hinunter, sich auf eine steinerne Bank zu feten, die vor dem Tore seines Gafthofs ftand, und bemerkte nicht, daß er halb aus Luft, halb aus Berdruß mehr als gewöhnlich getrunken 80 hatte.

20

### Zwölftes Kapitel

Nach einer kurzen Zeit, die er, beunruhigt von mancherlei Gedanken, sigend und vor sich hinsehend zugebracht hatte, schlenderte Philine singend zur Haustüre heraus, setzte sich zu ihm, ja man dürste beinahe sagen auf ihn, so nahe rückte sie an ihn heran, lehnte sich auf seine Schultern, spielte mit seinen Locken, streichelte ihn und gab ihm die besten Worte von der Welt. Sie bat ihn, er möchte ja bleiben und sie nicht in der Gesellschaft allein lassen, in der sie vor langer Weile sterben müßte; sie könne nicht mehr mit Melina unter einem Dache ausdauern und habe sich deswegen herüber quartiert.

Bergebens suchte er sie abzuweisen, ihr begreiflich zu machen, daß er länger weder bleiben könne noch dürfe. Sie ließ mit Bitten nicht ab, ja unvermutet schlang sie ihren Arm um seinen Hals und küste ihn mit dem lebhaftesten Ausdrucke des Berlangens.

Sind Sie toll, Philine? rief Wilhelm ans, indem er sich loszumachen suchte. Die öffentliche Straße zum Zeugen solcher Liebkosungen zu machen, die ich auf keine Weise verdiene! Lassen Sie mich los, ich kann nicht und ich werbe nicht bleiben.

Und ich werde dich festhalten, sagte sie, und ich werde dich hier auf öffentlicher Gasse so lange küssen, bis du mir versprichst, was ich wünsche. Ich lache mich zu Tode, suhr sie sort; nach dieser Bertraulichkeit halten mich die Leute gewiß für deine Frau von vier Wochen, und die Ehemänner, die eine so anmutige Szene sehen, werden mich ihren Weibern als ein Muster einer kindlich unsbesangenen Zärtlichkeit anpreisen.

Eben gingen einige Leute vorbei, und fie liebkofte ihn auf das anmutigste, und er, um kein Skandal zu geben, war gezwungen, die Rolle des geduldigen Chemannes zu spielen. Dann schnitt sie den Leuten Gesichter im Rücken und trieb voll übermut allerhand Ungezogensheiten, bis er zuletzt versprechen mußte, noch heute und morgen und übermorgen zu bleiben.

Sie sind ein rechter Stock! sagte sie darauf, indem sie von ihm abließ, und ich eine Törin, daß ich so viel Freundlichkeit an Sie verschwende. Sie stand verdrießelich auf und ging einige Schritte; dann kehrte sie lachend zurück und rief: Ich glaube eben, daß ich darum in dich vernarrt bin; ich will nur gehen und meinen Strickstrumpf bolen, daß ich etwas zu tun habe. Bleibe ja, damit ich den steinernen Mann auf der steinernen Bank wiedersinde.

Diesmal tat sie ihm Unrecht: denn so sehr er sich von ihr zu enthalten strebte, so würde er doch in diesem Augenblicke, hätte er sich mit ihr in einer einsamen Laube 15 befunden, ihre Liebkosungen wahrscheinlich nicht unerwidert gelassen haben.

Sie ging, nachdem sie ihm einen leichtfertigen Blick zugeworsen, in das Haus. Er hatte keinen Beruf, ihr zu folgen, vielmehr hatte ihr Betragen einen neuen Widerwillen in ihm erregt; doch hob er sich, ohne selbst recht zu wissen warum, von der Bank, um ihr nachzugehen.

Er war eben im Begriff, in die Türe zu treten, als Melina herbeikam, ihn bescheiden anredete und ihn wegen 25 einiger im Bortwechsel zu hart ausgesprochener Ausdrücke um Berzeihung bat. Sie nehmen mir nicht übel, suhr er sort, wenn ich in dem Zustande, in dem ich mich besinde, mich vielleicht zu ängstlich bezeige; aber die Sorge für eine Frau, vielleicht bald für ein Kind, verhindert wich von einem Tag zum andern, ruhig zu leben und meine Zeit mit dem Genuß angenehmer Empfindungen hinzubringen, wie Ihnen noch erlaubt ist. Überdenken Sie, und wenn es Ihnen möglich ist, so setzen Sie mich

in den Besitz der theatralischen Gerätschaften, die sich hier vorsinden. Ich werde nicht lange Ihr Schuldner und Ihnen dasür ewig dankbar bleiben.

Bilhelm, ber sich ungern auf der Schwelle aufsgehalten sah, über die ihn eine unwiderstehliche Neigung in diesem Augenblicke zu Philinen hinüberzog, sagte mit einer überraschten Zerstreuung und eilsertigen Gutmütigkeit: Wenn ich Sie dadurch glücklich und zusrieden machen kann, so will ich mich nicht länger bedenken. Gehn Sie hin, machen Sie alles richtig. Ich bin bereit, noch diesen Abend oder morgen früh das Geld zu zahlen. Er gab hierauf Melina'n die Hand zur Bestätigung seines Bersprechens und war sehr zusrieden, als er ihn eilig über die Straße weggehen sah; leider aber wurde er von seinem Eindringen ins Haus zum zweitenmal und auf eine unangenehmere Weise zurückgehalten.

Ein junger Mensch mit einem Bündel auf dem Rücken kam eilig die Straße her und trat zu Wilhelmen, der ihn gleich für Friedrichen erkannte.

Da bin ich wieder! rief er aus, indem er seine großen blauen Augen freudig umher und hinauf an alle Fenster gehen ließ; wo ist Mamsell? Der Henker mag es länger in der Welt aushalten, ohne sie zu sehen!

20

Der Wirt, der eben dazu getreten war, versetzte:

Sie ist oben, und mit wenigen Sprüngen war er die Treppe hinauf, und Wilhelm blieb auf der Schwelle wie eingewurzelt stehen. Er hätte in den ersten Augenblicken den Jungen bei den Haaren rückwärts die Treppe herunterreißen mögen; dann hemmte der hestige Krampf einer gewaltsamen Eisersucht auf einmal den Lauf seiner Lebensgeister und seiner Jdeen, und da er sich nach und nach von seiner Erstarrung erholte, übersiel ihn eine Unruhe, ein Unbehagen, dergleichen er in seinem Leben noch nicht empfunden hatte.

Er ging auf feine Stube und fand Mignon mit Schreiben beschäftigt. Das Rind hatte fich eine Zeit her mit großem Rleife bemüht, alles, was es auswendig wußte, zu ichreiben, und hatte feinem Herrn und Freund bas Geschriebene zu korrigieren gegeben. Sie mar un- 6 ermüdet und faste aut; aber die Buchstaben blieben ungleich, und die Linien frumm. Auch hier schien ibr Körper dem Geiste zu widersprechen. Wilhelm, dem die Aufmerksamkeit des Kindes, wenn er ruhigen Sinnes war, große Freude machte, achtete diesmal wenig auf 10 bas, mas fie ihm zeigte; fie fühlte es und betrübte fich darüber nur desto mehr, als sie glaubte, diesmal ihre Sache recht gut gemacht zu haben.

Wilhelms Unruhe trieb ihn auf den Bangen des Haufes auf und ab und bald wieder an die Hausture. 15 Ein Reiter fprengte vor, der ein gutes Unfehn hatte, und der bei gesetzten Jahren noch viel Munterfeit verriet. Der Birt eilte ihm entgegen, reichte ihm als einem bekannten Freunde die Sand und rief: Ei, Berr Stallmeister, sieht man Sie auch einmal wieder?

20

Ich will nur hier füttern, versette der Fremde, ich mußt gleich hinüber auf das Gut, um in der Geschwindigfeit allerlei einrichten zu laffen. Der Graf kommt morgen mit seiner Gemahlin, fie werden sich eine Zeitlang drüben aufhalten, um den Prinzen von \*\*\* auf das befte zu be= 25 wirten, der in diefer Gegend mahricheinlich fein Saupt= quartier aufschlägt.

Es ift schade, daß Sie nicht bei uns bleiben konnen, versetzte der Wirt; wir haben gute Gesellschaft. Der Reitknecht, der nachsprengte, nahm dem Stallmeifter das 30 Pferd ab, der sich unter der Türe mit dem Wirt unterhielt und Wilhelmen von der Seite anfah.

Dieser, da er merkte, daß von ihm die Rede fei, begab fich weg und ging einige Strafen auf und ab.

### Dreizehntes Kapitel

In der verdrießlichen Unruhe, in der er sich befand, siel ihm ein, den Alten aufzusuchen, durch dessen Harse er die bösen Geister zu verscheuchen hoffte. Man wieß ihn, als er nach dem Manne fragte, an ein schlechtes Birtshauß in einem entsernten Binkel des Städtchens, und in demselben die Treppe hinauf bis auf den Boden, wo ihm der süße Harsenklang auß einer Kammer entgegen schallte. Es waren herzrührende, klagende Töne, von einem traurigen, ängstlichen Gesange begleitet. Bilsohelm schlich an die Türe, und da der gute Alte eine Art von Phantasie vortrug und wenige Strophen teils singend, teils recitierend immer wiederholte, konnte der Horden, nach einer kurzen Ausmerksamkeit, ungesähr solgendes verstehen:

Ber nie sein Brot mit Tränen aß, Ber nie die kummervollen Nächte Auf seinem Bette weinend saß, Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte,

Ihr führt ins Leben uns hinein, Ihr laßt ben Armen schuldig werden, Dann überlaßt ihr ihn der Pein; Denn alle Schuld rächt sich auf Erden.

15

20

Die wehmütige, herzliche Klage drang tief in die Seele des Hörers. Es schien ihm, als ob der Alte manchmal von Tränen gehindert würde, fortzusahren; dann klangen die Saiten allein, dis sich wieder die Stimme leise in gebrochenen Lauten darein mischte. Wilhelm stand an dem Pfosten, seine Seele war tief gerührt, die Trauer des Unbekannten schloß sein bes klommenes Herz auf; er widerstand nicht dem Mitgesühl

und konnte und wollte die Tränen nicht zurüchalten, die des Alten herzliche Klage endlich auch aus seinen Augen hervorlockte. Alle Schmerzen, die seine Seele drückten, lösten sich zu gleicher Zeit auf, er überließ sich ihnen ganz, stieß die Kammertüre auf und stand vor dem sulten, der ein schlechtes Bette, den einzigen Hausrat dieser armseligen Bohnung, zu seinem Sitze zu nehmen genötigt gewesen.

Was haft du mir für Empfindungen rege gemacht, guter Alter! rief er and. Alles, was in meinem Herzen 10 stockte, haft du lozgelöst; laß dich nicht stören, sondern sahre fort, indem du deine Leiden linderst, einen Freund glücklich zu machen. Der Alte wollte aufstehen und etwas reden, Wilhelm verhinderte ihn daran; denn er hatte zu Mittage bemerkt, daß der Mann ungern 15 sprach; er setzte sich vielmehr zu ihm auf den Strohsack nieder.

Der Alte trocknete seine Tränen und fragte mit einem freundlichen Lächeln: Wie kommen Sie hierher? Ich wollte Ihnen diesen Abend wieder auswarten.

Wir sind hier ruhiger, versetzte Wilhelm; singe mir, was du willst, was zu deiner Lage paßt, und tue nur, als ob ich gar nicht hier wäre. Es scheint mir, als ob du heute nicht irren könntest. Ich sinde dich sehr glückslich, daß du dich in der Einsamkeit so angenehm bes schäftigen und unterhalten kannst und, da du überall ein Fremdling bist, in deinem Herzen die angenehmste Beskanntschaft sindest.

Der Alte blickte auf seine Saiten, und nachdem er sanft praludiert hatte, stimmte er an und sang:

Wer sich der Einsamkeit ergibt, Ach! der ist bald allein; Ein jeder lebt, ein jeder liebt Und läßt ihn seiner Bein. 80

Ra! lagt mich meiner Qual! Und fann ich nur einmal Recht einsam sein, Dann bin ich nicht allein.

10

20

Es schleicht ein Liebender lauschend facht, Ob feine Freundin allein? So überichleicht bei Tag und Racht Mich Einfamen die Bein. Mich Einfamen die Qual. Ach werd' ich erst einmal Ginfam im Grabe fein, Da läßt fie mich allein!

Wir würden zu weitläufig werden, und doch die Anmut der feltsamen Unterredung nicht ausdrücken können, die unser Freund mit dem abentenerlichen Fremden hielt. Auf alles, mas der Jüngling zu ihm fagte, antwortete der Alte mit der reinsten Übereinstimmung durch Anklänge, die alle verwandten Empfindungen rege machten und der Ginbildungsfraft ein weites Reld eröffneten.

Ber einer Berfammlung frommer Menschen, die fich, abgesondert von der Kirche, reiner, herzlicher und geift= reicher zu erbauen glauben, beigewohnt hat, wird sich auch einen Begriff von der gegenwärtigen Szene machen können; er wird sich erinnern, wie der Liturg seinen 25 Worten den Berd eines Gesanges anzupaffen weiß, der die Seele dahin erhebt, wohin der Redner wünscht, daß fie ihren Flug nehmen möge, wie bald darauf ein anderer aus der Gemeinde, in einer andern Melodie, den Bers eines andern Liedes hinzufügt und an diesen wieder ein 30 dritter einen dritten anknüpft, wodurch die verwandten Ideen der Lieder, aus denen fie entlehnt find, zwar er= regt werden, jede Stelle aber durch die neue Berbindung neu und individuell mird, als wenn fie in dem Augenblide erfunden worden ware; wodurch denn aus einem

bekannten Kreise von Ideen, aus bekannten Liebern und Sprüchen für diefe besondere Gesellschaft, für diefen Augenblick ein eigenes Ganze entsteht, burch beffen Benuf fie belebt, geftartt und erquidt wird. Go erbaute der Alte seinen Gaft, indem er durch bekannte und un- 6 bekannte Lieder und Stellen nahe und ferne Gefühle. wachende und schlummernde, angenehme und schmerzliche Empfindungen in eine Birkulation brachte, von der in dem gegenwärtigen Zustande unsers Freundes das Beste au hoffen war.

## Vierzehntes Kapitel

10

Denn wirklich fing er auf dem Rückwege über feine Lage lebhafter, als bisher geschehen, zu denken an und war mit dem Borfate, fich aus derfelben herauszureißen, nach Hause gelangt, als ihm der Wirt sogleich im Bertrauen eröffnete, daßt Mademoiselle Bhiline an dem 15 Stallmeifter des Grafen eine Eroberung gemacht habe, der, nachdem er seinen Auftrag auf dem Gute ausgerichtet. in höchster Gile zurudgekommen fei und ein gutes Abend= effen oben auf ihrem Zimmer mit ihr verzehre.

In eben diesem Augenblicke trat Melina mit dem 20 Notarius herein; sie gingen zusammen auf Wilhelms Zimmer, wo diefer, wiewohl mit einigem Zaudern, feinem Berfpredjen Genüge leiftete, dreihundert Taler auf Bechfel an Melina auszahlte, welche diefer fogleich dem Rotarius übergab und dagegen das Dokument über den geschlossenen 25 Rauf der ganzen theatralischen Gerätschaft erhielt, welche ihm morgen früh übergeben werden follte.

Kaum waren sie außeinandergegangen, als Wilhelm ein entsetliches Gefchrei in dem Sause vernahm. hörte eine jugendliche Stimme, die, zornig und drohend, 30 durch ein unmäßiges Weinen und Beulen durchbrach.

Er hörte diese Wehklage von oben herunter, an seiner Stube vorbei, nach dem Sausplate eilen.

Als die Rengierde unfern Freund herunterlockte. fand er Friedrichen in einer Art von Raferei. 5 Anabe weinte, knirschte, stampfte, drohte mit geballten Fäuften und ftellte fich gang ungebärdig vor Born und Berdruft, Mignon ftand gegenüber und fah mit Berwunderung zu, und der Birt erklärte einigermaßen diefe Erscheinung.

10

Der Knabe sei nach seiner Rüdkunft, da ihn Philine gut aufgenommen, zufrieden, luftig und munter gewesen, habe gefungen und gesprungen bis zur Zeit, da der Stallmeifter mit Philinen Bekanntschaft gemacht. Run habe das Mittelding zwischen Kind und Jüngling an-15 gefangen, seinen Berdruß zu zeigen, die Türen zuzu= schlagen und auf und nieder zu rennen. Philine habe ihm befohlen, heute Abend bei Tische aufzuwarten, worüber er nur noch mürrischer und trotiger geworden; endlich habe er eine Schuffel mit Ragout, anftatt fie auf 20 den Tifch zu feten, zwischen Mademoifelle und den Gaft, die ziemlich nahe zusammen geseffen, hineingeworfen, worauf ihm der Stallmeifter ein paar tüchtige Ohrfeigen gegeben und ihn zur Türe hinausgeschmiffen. Er, der Wirt, habe darauf die beiden Berfonen fäubern helfen, deren Rleider fehr übel zugerichtet gewesen.

Als der Anabe die gute Wirkung seiner Rache ver= nahm, fing er laut zu lachen an, indem ihm noch immer die Tränen an den Backen herunter liefen. Er freute fich einige Zeit herglich, bis ihm der Schimpf, den ihm 30 der Stärkere angetan, wieder einfiel, da er denn von neuem zu heulen und zu drohen anfing.

Wilhelm stand nachdenklich und beschämt vor dieser Szene. Er fah fein eignes Innerstes, mit ftarten und übertriebenen Zügen dargestellt: auch er war von einer unstberwindlichen Eifersucht entzündet; auch er, wenn ihn der Wohlstand nicht zurückgehalten hätte, würde gern seine wilde Laune besriedigt, gern mit tückscher Schadenstreude den geliebten Gegenstand verletzt und seinen Nebenbuhler außgesordert haben; er hätte die Menschen, bie nur zu seinem Berdrusse da zu sein schienen, verstilgen mögen.

Laertes, der auch herbeigekommen war und die Geschichte vernommen hatte, bestärkte schelmisch den aufgebrachten Knaben, als dieser beteuerte und schwur, der 10
Stallmeister müsse ihm Satissaktion geben, er habe noch
keine Beleidigung auf sich sitzen lassen; weigere sich der
Stallmeister, so werde er sich zu rächen wissen.

Laertes war hier gerade in seinem Fache. Er ging ernsthaft hinauf, den Stallmeister im Namen des Knaben 15 herauszufordern.

Das ift lustig, sagte dieser; einen solchen Spaß hätte ich mir heut' Abend kaum vorgestellt. Sie gingen hinunter, und Philine folgte ihnen. Mein Sohn, sagte der Stallmeister zu Friedrichen, du bist ein braver Junge, 20 und ich weigere mich nicht, mit dir zu sechten; nur da die Ungleichheit unsver Jahre und Kräste die Sache ohnehin etwas abenteuerlich macht, so schlag' ich statt anderer Wassen ein paar Kapiere vor; wir wollen die Knöpse mit Kreide bestreichen, und wer dem andern den 25 ersten oder die meisten Stöße auf den Rock zeichnet, soll sür den Überwinder gehalten und von dem andern mit dem besten Weine, der in der Stadt zu haben ist, traktiert werden.

Laertes entschied, daß dieser Borschlag angenommen werden könnte; Friedrich gehorchte ihm als seinem Lehremeister. Die Rapiere kamen herbei, Philine setzte sich hin, strickte und sah beiden Kämpsern mit großer Gemütsruhe zu.

Der Stallmeifter, der fehr gut focht, war gefällig genug, feinen Gegner zu ichonen und fich einige Rreibenflede auf den Rock bringen zu lassen, worauf sie sich umarmten und Bein herbeigeschafft wurde. Der Stalls meifter wollte Friedrichs Berkunft und feine Geschichte wiffen, der denn ein Märchen erzählte, das er schon oft wiederholt hatte und mit dem wir ein andermal unfre Leser bekannt zu machen gedenken.

In Wilhelms Seele vollendete indeffen diefer Zweitampf die Darstellung seiner eigenen Gefühle: benn er konnte sich nicht leugnen, daß er das Ravier, ja lieber noch einen Degen felbst gegen den Stallmeifter zu führen wünschte, wenn er schon einsah, daß ihm dieser in der Rechtfunft weit überlegen fei. Doch würdigte er Philinen 15 nicht eines Blicks, hütete fich vor jeder Augerung, die seine Empfindung hätte verraten können, und eilte, nachbem er einigemal auf die Gefundheit der Kampfer Beicheid getan, auf fein Zimmer, wo fich taufend unange= nehme Gedanken auf ihn zudrängten.

Er erinnerte fich der Zeit, in der fein Geift durch ein unbedingtes hoffnungsreiches Streben emporgehoben wurde, wo er in dem lebhaftesten Genuffe aller Art wie in einem Clemente schwamm. Es ward ihm beutlich. wie er jest in ein unbestimmtes Schlendern geraten mar. in welchem er nur noch schlürfend kostete, mas er sonst mit vollen Zügen eingesogen hatte; aber deutlich konnte er nicht feben, welches unüberwindliche Bedürfnis ihm die Natur zum Gesetz gemacht hatte, und wie fehr dieses Bedürfnis durch Umftande nur gereizt, halb befriedigt und irre geführt worden war.

Es darf also niemand wundern, wenn er bei Betrachtung seines Zustandes, und indem er sich aus demfelben heraus zu denken arbeitete, in die gröfte Berwirrung geriet. Es war nicht genug, daß er durch seine

Freundschaft zu Laertes, durch seine Reigung zu Philinen. durch seinen Anteil an Mignon länger als billig an einem Ort und in einer Gesellschaft festgehalten murde. in welcher er feine Lieblingsneigung hegen, gleichsam verstohlen seine Bunsche befriedigen und, ohne sich einen 5 Zwed vorzuseten, seinen alten Träumen nachschleichen fonnte. Aus diefen Berhältniffen fich loszureißen und gleich zu scheiden, glaubte er Kraft genug zu besitzen. Nun hatte er aber vor wenigen Augenblicken sich mit Melina in ein Geldgeschäfte eingelaffen, er hatte den 10 rätselhaften Alten kennen lernen, welchen zu entziffern er eine unbeschreibliche Begierde fühlte. Allein auch da= burch sich nicht zurückhalten zu lassen, war er nach lang' hin und her geworfenen Gedanken entschlossen, oder glaubte wenigstens entschlossen zu fein. Ich muß fort, 15 rief er aus, ich will fort! Er warf fich in einen Seffel und war febr beweat.

Mignon trat herein und fragte, ob sie ihn auswickeln dürfe. Sie kam still; es schmerzte sie tief, daß er sie

20

heute so kurz abgefertigt hatte.

Nichts ist rührender, als wenn eine Liebe, die sich im Stillen genährt, eine Treue, die sich im Berborgenen besestiget hat, endlich dem, der ihrer bisher nicht wert gewesen, zur rechten Stunde nahe kommt und ihm offens bar wird. Die lange und streng verschlossene Knospe 20 war reif, und Wilhelms Herz konnte nicht empfängslicher sein.

Sie stand vor ihm und sah seine Unruhe. — Herr! rief sie aus, wenn du unglücklich bist, was soll Mignon werden? — Liebes Geschöpf, sagte er, indem er ihre vönde nahm, du bist auch mit unter meinen Schmerzen. Ich muß fort. — Sie sah ihm in die Augen, die von verhaltenen Tränen blinkten, und kniete mit Hestigkeit vor ihm nieder. Er behielt ihre Hände, sie legte ihr

Haupt auf seine Aniee und war gang still. Er spielte mit ihren Haaren und war freundlich. Gie blieb lange ruhig. Endlich fühlte er an ihr eine Art Zucken, bas gang fachte anfing und fich durch alle Glieder wachsend 5 verbreitete. — Was ist dir, Mignon? rief er aus, was ift dir? - Sie richtete ihr Röpfchen auf und fah ihn an, fuhr auf einmal nach dem Bergen, wie mit einer Gebarde, welche Schmerzen verbeißt. Er hub fie auf, und fie fiel auf feinen Schoft; er drudte fie an fich und 10 füßte fie. Sie antwortete durch feinen Sandedrud, durch feine Bewegung. Sie hielt ihr Berg fest, und auf einmal tat fie einen Schrei, der mit frampfigen Bewegungen des Körpers begleitet war. Sie fuhr auf und fiel auch fogleich wie an allen Gelenken gebrochen vor 15 ihm nieder. Es war ein gräftlicher Anblick! — Mein Rind! rief er aus, indem er sie aushob und fest umarmte, mein Kind, was ift bir? - Die Zudung dauerte fort, die vom Bergen fich den schlotternden Gliedern mitteilte; fie hing nur in feinen Armen. Er schloß fie an fein 20 Berg und benette fie mit seinen Tranen. Auf einmal schien sie wieder angespannt, wie eins, das den höchsten förperlichen Schmerz erträgt; und bald mit einer neuen Beftigkeit wurden alle ihre Glieder wieder lebendig, und fie warf sich ihm wie ein Reffort, das zuschlägt, um den Bals, indem in ihrem Innerften wie ein gewaltiger Rif geschah, und in dem Augenblide floß ein Strom von Tränen aus ihren geschloffenen Augen in feinen Bufen. Er hielt fie feft. Gie weinte, und feine Bunge fpricht die Gewalt dieser Tränen aus. Ihre langen Sagre 30 waren aufgegangen und hingen von der Weinenden nieder, und ihr ganges Wefen ichien in einen Bach von Tränen unaufhaltsam dahinzuschmelzen. Ihre starren Glieder murden gelinde, es ergoft sich ihr Innerstes, und in der Berirrung des Augenblickes fürchtete Wilhelm, sie werbe in seinen Armen zerschmelzen und er nichts von ihr übrig behalten. Er hielt sie nur sester und sester. — Mein Kind! ries er auß, mein Kind! Du bist ja mein! wenn dich das Wort trösten kann. Du bist mein! Ich werde dich behalten, dich nicht verlassen! — 5 Ihre Tränen slossen noch immer. — Endlich richtete sie sich auf. Eine weiche Heiterkeit glänzte von ihrem Gesichte. — Mein Bater! ries sie, du willst mich nicht verlassen! willst mein Bater sein! Ich bin dein Kind.

Sanft fing vor der Türe die Harfe an, zu klingen; 10 der Alte brachte feine herzlichsten Lieder dem Freunde zum Abendopfer, der, sein Kind immer fester in Armen haltend, des reinsten unbeschreiblichsten Glückes genoß.

# Drittes Buch

#### Erstes Kapitel

Kennst du das Land, wo die Citronen blühn, Im dunkeln Laub die Gold-Orangen glühn, Ein sanster Wind vom blauen Himmel weht, Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht — Kennst du es wohl?

Dahin! Dahin Möcht' ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn!

Kennst du das Haus, auf Säulen ruht sein Dach, Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach, Und Marmorbilder stehn und sehn mich an: Was hat man dir, du armes Kind, getan? — Kennst du es wohl?

Dahin! Dahin Möcht' ich mit dir, o mein Beschützer, ziehn!

10

15

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg? Das Maultier sucht im Nebel seinen Beg, In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut, Es stürzt der Fels und über ihn die Flut — Kennst du ihn wohl?

Dahin! Dahin Geht unser Weg; o Bater, laß uns ziehn!

Als Wilhelm des Morgens sich nach Mignon im 20 Hause umsah, fand er sie nicht, hörte aber, daß sie früh

mit Melina ausgegangen fei, welcher fich, um die Garderobe und die übrigen Theatergerätschaften zu übernehmen, bei Reiten aufgemacht hatte.

Rach Berlauf einiger Stunden hörte Wilhelm Mufit por feiner Türe. Er alaubte anfänglich, der Harfenspieler 6 fei schon wieder zugegen; allein er unterschied bald bie Tone einer Bither, und die Stimme, welche ju fingen anfing, war Mignons Stimme. Wilhelm öffnete die Türe, das Kind trat herein und sang das Lied, das wir foeben aufgezeichnet haben.

10

Melodie und Ausdruck gefielen unferm Freunde befonders, ob er gleich die Worte nicht alle verstehen konnte. Er ließ fich die Strophen wiederholen und erklären. schrieb fie auf und übersetzte fie ins Deutsche. Aber die Originalität der Wendungen konnte er nur von ferne nachahmen; die kindliche Unschuld des Ausbrucks verschwand, indem die gebrochene Sprache übereinstimmend und das Unzusammenhängende verbunden ward. konnte der Reiz der Melodie mit nichts verglichen werden.

Sie fing jeden Bers feierlich und prächtig an, als 20 ob fie auf etwas Sonderbares aufmerkfam machen, als ob fie etwas Wichtiges vortragen wollte. Bei der dritten. Beile ward der Gefang dumpfer und dufterer; bas Rennft du es mohl? brudte fie geheimnisvoll und bebächtig aus; in dem Dahin! dahin lag eine unwider= 25 ftehliche Gehnfucht, und ihr laft uns giehn! mußte fie bei jeder Wiederholung dergeftalt zu modifizieren, daß es bald bittend und dringend, bald treibend und vielversprechend war.

Nachdem fie das Lied zum zweitenmal geendigt hatte, 30 hielt fie einen Augenblick inne, fah Wilhelmen icharf an und fragte: Rennst du das Land? — Es muß wohl Italien gemeint fein, versette Wilhelm; woher haft bu bas Liedchen? - Italien! fagte Mignon bedeutend; gehft

du nach Italien, so nimm mich mit, es friert mich hier. — Bist du schon dort gewesen, liebe Kleine? fragte Wilshelm. — Das Kind war still und nichts weiter aus ihm zu bringen.

Melina, der hereinkam, besah die Zither und freute sich, daß sie schon so hübsch zurecht gemacht sei. Das Instrument war ein Inventarienstück der alten Garderobe. Mignon hatte sich's diesen Morgen ausgebeten, der Harfenspieler bezog es sogleich, und das Kind entwicklet bei dieser Gelegenheit ein Talent, das man an ihm bisher noch nicht kannte.

Melina hatte schon die Garderobe mit allem Zugehör übernommen; einige Glieber bes Stadtrats versprachen ihm gleich die Erlaubnis, einige Zeit im Orte gu fpielen. 15 Mit frohem Herzen und erheitertem Gesicht kam er nunmehr wieder gurud. Er schien ein gang anderer Mensch zu sein: denn er war fanft, höflich gegen jedermann, ja zuvorkommend und einnehmend. Er wünschte fich Glud, daß er nunmehr feine Freunde, die bisher 20 verlegen und mußig gewesen, werde beschäftigen und auf eine Zeitlang engagieren konnen, wobei er zugleich bedauerte, daß er freilich zum Anfange nicht im ftande fei, die vortrefflichen Subjette, die das Glück ihm zugeführt, nach ihren Fähigkeiten und Talenten zu belohnen, ba 26 er feine Schuld einem fo großmütigen Freunde, als Wilhelm fich gezeigt habe, por allen Dingen abtragen müffe.

Ich kann Ihnen nicht ausdrücken, sagte Melina zu ihm, welche Freundschaft Sie mir erzeigen, indem Sie mir zur Direktion eines Theaters verhelsen. Denn als ich Sie antraf, besand ich mich in einer sehr wunder-lichen Lage. Sie erinnern sich, wie lebhaft ich Ihnen bei unsrer ersten Bekanntschaft meine Abneigung gegen das Theater sehen ließ, und doch mußte ich mich, sobald

ich verheiratet war, aus Liebe zu meiner Frau, welche fich viel Freude und Beifall verfprach, nach einem Engagement umfeben. Ich fand teins, wenigstens tein beftandiges, bagegen aber gludlicherweise einige Geschäftsmänner, die eben in außerordentlichen Fällen jemanden s brauchen konnten, der mit der Feder umzugeben mufte. Frangösisch verstand und im Rechnen nicht gang unerfahren war. So ging es mir eine Reitlang recht gut. ich ward leidlich bezahlt, schaffte mir manches an, und meine Berhältniffe machten mir feine Schande. Allein 10 die außerordentlichen Aufträge meiner Gönner gingen zu Ende, an eine dauerhafte Berforgung war nicht zu benken, und meine Frau verlangte nur desto eifriger nach bem Theater, leider zu einer Zeit, wo ihre Umftande nicht die vorteilhaftesten sind, um fich dem Bublito mit 15 Ehren darzustellen. Run, hoffe ich, foll die Anstalt, die ich durch Ihre Hilfe einrichten werde, für mich und die Meinigen ein guter Anfang fein, und ich verdanke Ihnen mein künftiges Glück, es werde auch, wie es wolle.

Wilhelm hörte diese Außerungen mit Zufriedenheit 20 an, und die sämtlichen Schauspieler waren gleichfalls mit den Erklärungen des neuen Direktors so ziemlich zusrieden, freuten sich heimlich, daß sich so schmell ein Engagement zeige, und waren geneigt, für den Ansang mit einer geringen Gage vorlieb zu nehmen, weil die weisten dasjenige, was ihnen so unvermutet angedoten wurde, als einen Zuschuß ansahen, auf den sie vor kurzem noch nicht Rechnung machen konnten. Welina war im Begriff, diese Disposition zu benutzen, suchte auf eine geschickte Weise jeden besonders zu sprechen und hatte dalb den einen auf diese, den andern auf eine andere Weise zu bereden gewußt, daß sie die Kontrakte geschwind abzuschließen geneigt waren, siber das neue Bershältnis kaum nachdachten und sich schon gesichert glaubs

ten, mit sechswöchentlicher Aufkündigung wieder loskommen zu können.

Nun sollten die Bedingungen in gehörige Form gebracht werden, und Melina dachte schon an die Stücke, mit denen er zuerst das Publikum anlocken wollte, als ein Kurier dem Stallmeister die Ankunst der Herrschaft verkündigte und dieser die untergelegten Pserde vorzusühren besahl.

Balb darauf fuhr der hochbepackte Wagen, von deffen Bocke zwei Bedienten heruntersprangen, vor dem Gasthause vor, und Philine war nach ihrer Art am ersten bei der Hand und stellte sich unter die Türe.

Ber ift Sie? fragte die Grafin im Bereintreten.

Eine Schauspielerin, Ihro Excellenz zu dienen, war bie Antwort, indem der Schalk mit einem gar frommen Gesichte und demütigen Gebärden sich neigte und der Dame den Rock küßte.

Der Graf, der noch einige Personen umher stehen sah, die sich gleichfalls für Schauspieler ausgaben, ertundigte sich nach der Stärke der Gesellschaft, nach dem letzten Orte ihres Ausenthaltes und ihrem Direktor. Wenn es Franzosen wären, sagte er zu seiner Gemahlin, könnten wir dem Prinzen eine unerwartete Freude machen und ihm bei uns seine Lieblingsunterhaltung verschaffen.

Us käme darauf an, versetzte die Gräfin, ob wir nicht diese Leute, wenn sie schon unglücklicherweise nur Deutsche sind, auf dem Schloß, so lange der Fürst bei uns bleibt, spielen ließen. Sie haben doch wohl einige Geschicklichetet. Eine große Societät läßt sich am besten durch ein Theater unterhalten, und der Baron würde sie schon zustuben.

Unter diesen Worten gingen sie die Treppe hinauf, und Melina präsentierte sich oben als Direktor. Ruf' Er seine Leute zusammen, sagte der Graf, und stell' Er sie mir vor, damit ich sehe, was an ihnen ift. Ich will auch zugleich die Liste von den Stücken sehen, die sie allenfalls aufführen könnten.

Melina eilte mit einem tiesen Bücklinge aus dem Zimmer und kam bald mit den Schauspielern zurück. 5 Sie drückten sich vor und hinter einander; die einen präfentierten sich schlecht aus großer Begierde, zu gefallen, und die andern nicht besser, weil sie sich leichtsinnig darstellten. Philine bezeigte der Gräfin, die außerordentlich gnädig und freundlich war, alle Chrfurcht; der Graf wusterte indes die übrigen. Er fragte einen jeden nach seinem Fache und äußerte gegen Melina, daß man streng auf Fächer halten müsse, welchen Ausspruch dieser in der größten Devotion aufnahm.

Der Graf bemerkte sodann einem jeden, worauf er 16 besonders zu studieren, was er an seiner Figur und Stellung zu bessern habe, zeigte ihnen einseuchtend, woran es den Deutschen immer sehle, und ließ so außerordentliche Kenntnisse sehen, daß alle in der größten Demut vor so einem erleuchteten Kenner und erlauchten 20 Beschützer standen und kaum Atem zu holen sich getrauten.

Wer ist der Mensch dort in der Ede? fragte der Graf, indem er nach einem Subjekte sah, das ihm noch nicht vorgestellt worden war, und eine hagre Figur nahte sich in einem abgetragenen, auf dem Ellbogen mit Fleckchen besetzten Rocke; eine kümmerliche Perücke bedeckte das Haupt des demütigen Klienten.

Dieser Mensch, den wir schon aus dem vorigen Buche als Philinens Liebling kennen, pflegte gewöhnlich Pedanten, Magister und Poeten zu spielen und meistens so die Rolle zu übernehmen, wenn jemand Schläge kriegen oder begossen werden sollte. Er hatte sich gewisse kriechende, lächerliche, surchtsame Bücklinge angewöhnt, und seine stockende Sprache, die zu seinen Rollen paßte,

machte die Zuschauer lachen, so daß er immer noch als ein brauchbares Glied der Gesellschaft angesehen wurde. besonders da er übrigens fehr dienstfertig und gefällig war. Er nahte fich auf feine Beife dem Grafen, neigte s fich por bemfelben und beantwortete jede Frage auf die Art, wie er fich in seinen Rollen auf dem Theater zu gebarden pflegte. Der Graf fah ihn mit gefälliger Aufmerksamkeit und mit Aberlegung eine Zeitlang an, als= bann rief er, indem er fich zu der Gräfin wendete: Mein 10 Rind, betrachte mir diefen Mann genau; ich hafte dafür, das ift ein großer Schaufpieler oder kann es werden. Der Mensch machte von ganzem Bergen einen albernen Büdling, fo daß der Graf laut über ihn lachen mußte und ausrief: Er macht feine Sachen excellent! Ich wette, 15 diefer Menich kann spielen, mas er will, und es ift schade, daß man ihn bisher zu nichts Befferm gebraucht hat.

Ein so außervrdentlicher Borzug war für die übrigen sehr kränkend; nur Melina empfand nichts davon, er gab vielmehr dem Grasen vollkommen Recht und ver= 20 setzte mit ehrsurchtsvoller Miene: Ach ja, es hat wohl ihm und mehreren von uns nur ein solcher Kenner und eine solche Ausmunterung gesehlt, wie wir sie gegen=

martig an Gurer Ercelleng gefunden haben.

25

Ist das die sämtliche Gesellschaft? sagte der Graf. Es sind einige Glieder abwesend, versetzte der kluge Melina, und überhaupt könnten wir, wenn wir nur Unterstützung fänden, sehr bald aus der Nachbarschaft vollzählig sein.

Indessen sagte Philine zur Gräfin: Es ist noch ein recht hübscher junger Mann oben, der sich gewiß bald zum ersten Liebhaber qualifizieren würde.

Warum läßt er sich nicht sehen? versetzte die Gräfin. Ich will ihn holen, rief Philine und eilte zur Türe hinaus.

Sie fand Wilhelmen noch mit Mignon beschäftigt und beredete ihn, mit hinunterzugehen. Er folgte ihr mit einigem Unwillen, boch trieb ihn die Reugier: benn da er von vornehmen Personen hörte, war er voll Ber= langen, fie näher kennen zu lernen. Er trat ins Bim- s mer, und feine Augen begegneten fogleich den Augen der Gräfin, die auf ihn gerichtet waren. Philine jog ihn zu der Dame, indes der Graf fich mit den übrigen beschäftigte. Wilhelm neigte sich und gab auf verschiedene Fragen, welche die reizende Dame an ihn tat, nicht ohne 10 Bermirrung Antwort. Ihre Schönheit, Jugend, Anmut. Rierlichkeit und feines Betragen machten ben angenehm= ften Eindruck auf ihn, um fo mehr, da ihre Reden und Gebarden mit einer gewiffen Schamhaftigfeit, ja man bürfte fagen Berlegenheit begleitet waren. Auch dem 15 Grafen ward er vorgestellt, der aber wenig Acht auf ihn hatte, sondern zu seiner Gemahlin ans Fenster trat und fie um etwas zu fragen schien. Man konnte bemerken. daß ihre Meinung auf das lebhafteste mit der feinigen übereinstimmte, ja daß sie ihn eifrig zu bitten und ihn 20 in feiner Gefinnung zu bestärten ichien.

Er kehrte sich darauf bald zu der Gesellschaft und sagte: Ich kann mich gegenwärtig nicht aufhalten, aber ich will einen Freund zu euch schicken, und wenn ihr billige Bedingungen macht und euch recht viel Mühe 25 geben wollt, so bin ich nicht abgeneigt, euch auf dem Schlosse spielen zu lassen.

Alle bezeigten ihre große Freude darüber, und befonders füßte Philine mit der größten Lebhaftigkeit der Gräfin die Sände.

Sieht Sie, Kleine, sagte die Dame, indem sie dem leichtsertigen Mädchen die Backen klopste, sieht Sie, mein Kind, da kommt Sie wieder zu mix; ich will schon mein Bersprechen halten, Sie muß sich nur besser anziehen. Philine entschuldigte sich, daß sie wenig auf ihre Garderobe zu verwenden habe, und sogleich besahl die Gräfin ihren Kammerfrauen, einen englischen Hut und ein seidnes Halbtuch, die leicht auszupacken waren, beraufzugeben. Nun putzte die Gräfin selbst Philinen an, die sortsuhr, sich mit einer scheinheiligen unschuldigen Wiene gar artig zu gebärden und zu betragen.

Der Graf bot seiner Gemahlin die Hand und führte fie hinunter. Sie grüßte die ganze Gesellschaft im 10 Vorbeigehn freundlich und kehrte sich nochmals gegen Wilhelmen um, indem sie mit der huldreichsten Miene

zu ihm fagte: Wir feben und bald wieder.

So glückliche Aussichten belebten die ganze Gesellsichaft; jeder ließ nunmehr seinen Hossnungen, Wünschen und Einbildungen freien Lauf, sprach von den Kollen, die er spielen, von dem Beisall, den er erhalten wollte. Melina überlegte, wie er noch geschwind, durch einige Borstellungen, den Einwohnern des Städtchens etwas Geld abnehmen und zugleich die Gesellschaft in Atem setzen könne, indes andre in die Küche gingen, um ein besseres Mittagsessen zu bestellen, als man sonst einzunehmen gewohnt war.

## Zweites Kapitel

Nach einigen Tagen kam der Baron, und Melina empfing ihn nicht ohne Furcht. Der Graf hatte ihn als einen Kenner angekündigt, und es war zu beforgen, er werde gar bald die schwache Seite des kleinen Hausens entdecken und einsehen, daß er keine sormierte Truppe vor sich habe, indem sie kaum ein Stück gehörig besetzen konnten; allein sowohl der Direktor als die sämtlichen Glieder waren bald aus aller Sorge, da sie an dem

Baron einen Mann fanden, der mit dem gröften Enthusiasmus das vaterländische Theater betrachtete, dem ein jeder Schauspieler und jede Gesellschaft willkommen und erfreulich mar. Er begrufte fie alle mit Feierlich= feit, pries sich glücklich, eine deutsche Bühne so unver- 6 mutet anzutreffen, mit ihr in Berbindung zu kommen und die vaterländischen Musen in das Schloft feines Bermandten einzuführen. Er brachte bald darauf ein Seft aus der Tasche, in welchem Meling die Bunkte des Kontrakts zu erblicken hoffte; allein es war gang etwas 10 anderes. Der Baron bat sie, ein Drama, das er felbst verfertigt und das er von ihnen gespielt zu sehen wünschte, mit Ausmerksamkeit anzuhören. Willig ichloffen fie einen Rreis und waren erfreut, mit so geringen Rosten sich in ber Gunft eines fo notwendigen Mannes befestigen zu 15 können, obgleich ein jeder nach der Dide des Seftes übermäßig lange Zeit befürchtete. Auch war es wirklich fo: das Stud war in fünf Aften geschrieben und von der Art, die gar fein Ende nimmt.

Der Held war ein vornehmer, tugendhafter, groß= 20 mütiger und dabei verkannter und verfolgter Mann, der aber denn doch gulett den Sieg über feine Reinde davontrug, über welche sodann die ftrengste poetische Gerechtig= keit ausgeübt worden wäre, wenn er ihnen nicht auf der Stelle verziehen hatte.

25

Indem diefes Stud vorgetragen murbe, hatte jeder Buhörer Raum genug, an fich felbst zu benten und gang sachte aus der Demut, zu der er sich noch vor kurzem geneigt fühlte, zu einer gludlichen Gelbstgefälligfeit emporzusteigen und von da aus die anmutigsten Aus- so fichten in die Zukunft zu überschauen. Diejenigen, die teine ihnen angemeffene Rolle in bem Stud fanden, er= flärten es bei fich für schlecht und hielten den Baron für einen unglücklichen Autor, dagegen die andern eine Stelle,

bei der sie beklatscht zu werden hofften, mit dem größten Lobe zur möglichsten Zufriedenheit des Berfassers versfolgten.

Mit dem Stonomischen waren sie geschwind sertig. 5 Melina wußte zu seinem Borteil mit dem Baron den Kontrakt abzuschließen und ihn vor den übrigen Schauspielern geheim zu halten.

tiber Bilhelmen sprach Melina ben Baron im Borbeigehen und versicherte, daß er sich sehr gut zum Theater10 dichter qualisiziere und zum Schauspieler selbst keine
üblen Anlagen habe. Der Baron machte sogleich mit
ihm als einem Rollegen Bekanntschaft, und Wilhelm
produzierte einige kleine Stücke, die nebst wenigen
Neliquien an jenem Tage, als er den größten Teil seiner
15 Arbeiten in Feuer aufgehen ließ, durch einen Zusall gerettet wurden. Der Baron lobte sowohl die Stücke als
den Bortrag, nahm als bekannt an, daß er mit hinüber
auf das Schloß kommen würde, versprach bei seinem
Abschiede allen die beste Aufnahme, bequeme Bohnung,
gutes Essen, Beisall und Geschenke, und Melina setzte
noch die Bersicherung eines bestimmten Taschengeldes hinzu.

Man kann benken, in welche gute Stimmung durch diesen Besuch die Gesellschaft gesetzt war, indem sie statt eines ängstlichen und niedrigen Zustandes auf einmal Ehre und Behagen vor sich sah. Sie machten sich schon zum voraus auf jene Rechnung lustig, und jedes hielt für unschicklich, nur noch irgend einen Groschen Geld in der Tasche zu behalten.

Bilhelm ging indessen mit sich zu Rate, ob er die Gesellschaft auf das Schloß begleiten solle, und fand in mehr als einem Sinne rätlich, dahin zu gehen. Melina hosste, bei diesem vorteilhaften Engagement seine Schuld wenigstens zum Teil abtragen zu können, und unser Freund, der auf Menschenkenntnis ausging, wollte die

Gelegenheit nicht versäumen, die große Welt näher kennen zu lernen, in der er viele Aufschlüsse über das Leben, über sich selbst und die Kunst zu erlangen hosste. Dabei durste er sich nicht gestehen, wie sehr er wünsche, der schönen Gräsin wieder näher zu kommen. Er suchte ssich vielmehr im allgemeinen zu überzeugen, welchen großen Borteil ihm die nähere Kenntnis der vornehmen und reichen Welt bringen würde. Er machte seine Bestrachtungen über den Grasen, die Gräsin, den Baron, über die Sicherheit, Bequemlichkeit und Anmut ihres Bestragens und rief, als er allein war, mit Entzücken aus:

Dreimal gludlich find diejenigen zu preisen, die ihre Geburt fogleich über die untern Stufen der Menschheit hinaushebt; die durch jene Berhältniffe, in welchen fich manche gute Menschen die ganze Zeit ihres Lebens ab= 16 ängstigen, nicht durchzugehen, auch nicht einmal darin als Gafte zu verweilen brauchen. Allgemein und richtig muß ihr Blid auf dem höheren Standpunkte werden, leicht ein jeder Schritt ihres Lebens! Sie find von Geburt an gleichsam in ein Schiff gefett, um bei ber 20 Aberfahrt, die wir alle machen muffen, fich des gunftigen Windes zu bedienen und den widrigen abzuwarten, anftatt daß andre nur für ihre Berson schwimmend sich abarbeiten, vom günftigen Binde wenig Borteil genießen und im Sturme mit bald erschöpften Kräften untergehen. 26 Belde Bequemlichkeit, welche Leichtigkeit gibt ein angebornes Bermogen! und wie sicher blühet ein Sandel, der auf ein autes Ravital gegründet ift, so daß nicht jeder miklungene Berfuch fogleich in Untätigkeit verfett! Wer kann den Wert und Unwert irdischer Dinge beffer so kennen, als der fie zu genießen von Jugend auf im Falle war, und wer tann feinen Beift fruher auf bas Rotwendige, das Nützliche, das Wahre leiten, als der sich von jo vielen Frrtumern in einem Alter überzeugen

muß, wo es ihm noch an Kräften nicht gebricht, ein neues Leben anzusangen!

So rief unser Freund allen benjenigen Glück zu, die sich in den höheren Regionen befinden, aber auch benen, die sich einem solchen Kreise nähern, aus diesen Duellen schöpfen können, und pries seinen Genius, der Anstalt machte, auch ihn diese Stufen hinan zu führen.

Indeffen mußte Melina, nachdem er lange fich den 10 Ropf zerbrochen, wie er nach dem Berlangen des Grafen und nach seiner eigenen Überzeugung die Gesellschaft in Fächer einteilen und einem jeden feine bestimmte Mitwirkung übertragen wollte, zulett, da es an die Ausführung kam, sehr zufrieden sein, wenn er bei einem so 15 geringen Personal die Schauspieler willig fand, sich nach Möglichkeit in diese oder jene Rollen zu schicken. Doch übernahm gewöhnlich Laertes die Liebhaber, Philine die Rammermädchen, die beiden jungen Frauenzimmer teilten fich in die naiven und gärtlichen Liebhaberinnen, der alte 20 Polterer ward am besten gespielt. Melina selbst glaubte als Chevalier auftreten zu dürfen, Madame Melina mußte, zu ihrem größten Berdruß, in das Sach der jungen Frauen, ja sogar der gärtlichen Mütter übergeben. und weil in den neuern Stücken nicht leicht mehr ein 25 Bedant oder Boet, wenn er auch vorkommen follte, lächer= lich gemacht wird, fo mußte der bekannte Gunftling des Grafen nunmehr die Brafidenten und Minifter fpielen, weil diese gewöhnlich als Bosewichter vorgestellt und im fünften Afte übel behandelt werden. Eben fo ftedte 20 Melina mit Bergnügen als Rammerjunker oder Rammer= herr die Grobheiten ein, welche ihm von biedern deutschen Männern hergebrachtermaßen in mehreren beliebten Studen aufgedrungen murden, weil er fich doch bei diefer Gelegenheit artig herausputen konnte und das Air eines Goethes Berfe. XVII. 12

×

Hofmannes, das er vollkommen zu besitzen glaubte, anzunehmen die Erlaubnis hatte.

Es dauerte nicht lange, so kamen von verschiedenen Gegenden mehrere Schauspieler herbeigestoffen, welche ohne sonderliche Prüfung angenommen, aber auch ohne sonderliche Bedingungen festgehalten wurden.

Wilhelm, den Melina vergebens einigemal zu einer Liebhaberrolle zu bereden suchte, nahm sich der Sache mit vielem guten Willen an, ohne daß unser neuer Direktor seine Bemühungen im mindesten anerkannte; 10 vielmehr glaubte dieser mit seiner Würde auch alle nötige Einsicht überkommen zu haben; besonders war das Streichen eine seiner angenehmsten Beschäftigungen, wodurch er ein jedes Stück auf das gehörige Zeitmaß herunterzusehen wußte, ohne irgend eine andere Rücksicht zu nehmen. Er hatte viel Zuspruch, das Publikum war sehr zusrieden, und die geschmackvollsten Einwohner des Städtchens behaupteten, daß das Theater in der Residenz keinesweges so aut als das ihre bestellt sei.

## Drittes Kapitel

Endlich kam die Zeit herbei, da man sich zur Übers 20 sahrt schicken, die Kutschen und Wagen erwarten sollte, die unsere ganze Truppe nach dem Schlosse des Grasen hinüber zu sühren bestellt waren. Schon zum vorauß sielen große Streitigkeiten vor, wer mit dem andern sahren, wie man sitzen sollte. Die Ordnung und Einseilung ward endlich nur mit Mühe außgemacht und seste gesetzt, doch leider ohne Wirkung. Zur bestimmten Stunde kamen weniger Wagen, als man erwartet hatte, und man mußte sich einrichten. Der Baron, der zu Pferde nicht lange hinterdrein solgte, and zur Ursache 30

an, daß im Schlosse alles in großer Bewegung sei, weil nicht allein der Fürst einige Tage früher eintressen werde, als man geglaubt, sondern weil auch unerwarteter Besuch schon gegenwärtig angelangt sei; der Platz gehe sehr zusammen, sie würden auch deswegen nicht so gut logieren, als man es ihnen vorher bestimmt habe, welches ihm außerordentlich leid tue.

Man teilte sich in die Wagen, so gut es gehen wollte, und da leidlich Wetter und das Schloß nur einige Stunden entsernt war, machten sich die Lustigsten lieber zu Fuße auf den Weg, als daß sie die Rücksehr der Kutschen hätten abwarten sollen. Die Karawane zog mit Freudengeschrei aus, zum erstenmal ohne Sorgen, wie der Wirt zu bezahlen sei. Das Schloß des Grasen stand ihnen wie ein Feengebäude vor der Seele, sie waren die glücklichsten und fröhlichsten Menschen von der Welt, und jeder knüpfte unterweges an diesen Tag, nach seiner Art zu denken, eine Reihe von Glück, Ehre und Wohlstand.

Ein starker Regen, der unerwartet einsiel, konnte sie nicht aus diesen angenehmen Empsindungen reisen; da er aber immer anhaltender und stärker wurde, spürten viele von ihnen eine ziemliche Unbequemlichkeit. Die Nacht kam herbei, und erwünschter konnte ihnen nichts erscheinen, als der durch alle Stockwerke erleuchtete Palast des Grasen, der ihnen von einem Hügel entgegen glänzte, so daß sie die Fenster zählen konnten.

Alls sie näherkamen, fanden sie auch alle Fenster der Seitengebäude erhellet. Ein jeder dachte bei sich, welches wohl sein Zimmer werden möchte, und die meisten begnügten sich bescheiden mit einer Stube in der Mansarde oder den Flügeln.

Run fuhren fie durch das Dorf und am Wirtshause vorbei. Wilhelm ließ halten, um dort abzusteigen; allein

ber Wirt versicherte, daß er ihm nicht den geringsten Raum anweisen könne. Der Herr Graf habe, weil unsvermutete Gäste angekommen, sogleich das ganze Wirtschaus besprochen, an allen Zimmern stehe schon seit gestern mit Kreide deutlich angeschrieben, wer darin wohnen solle. Wider seinen Willen mußte also unser Freund mit der übrigen Gesellschaft zum Schloßhose hineinsahren.

Um die Rüchenfeuer in einem Seitengebäude faben fie geschäftige Köche sich bin und her bewegen und waren burch diesen Anblick schon erquickt; eilig kamen Bediente 10 mit Lichtern auf die Treppe des Hauptgebäudes gefprungen, und das Berg der guten Banderer quoll über diesen Aussichten auf. Wie fehr verwunderten fie fich bagegen, als fich diefer Empfang in ein entjegliches Fluchen auflöste. Die Bedienten schimpften auf die 16 Ruhrleute, daß fie hier hereingefahren feien; fie follten umwenden, rief man, und wieder hinaus nach dem alten Schloffe zu, bier fei kein Raum für diefe Gafte! Ginem fo unfreundlichen und unerwarteten Bescheide fügten fie noch allerlei Spöttereien hinzu und lachten sich unter 20 einander aus, daß fie durch diesen Arrtum in den Regen gesprengt worden. Es gof noch immer, feine Sterne ftanden am himmel, und nun wurde die Gefellichaft durch einen holprichten Weg zwischen zwei Mauern in das alte hintere Schloß gezogen, welches unbewohnt da= 25 ftand, feit der Bater des Grafen das vordere gebaut hatte. Teils im Sofe, teils unter einem langen ge= wölbten Torwege hielten die Wagen still, und die Juhrleute, Anspanner aus dem Dorfe, spannten aus und ritten ihrer Wege.

Da niemand zum Empfange der Gesellschaft sich zeigte, stiegen sie aus, riesen, suchten — vergebens! Alles blieb sinster und stille. Der Wind blies durch das hohe Tor, und grauerlich waren die alten Türme und Höfe,

wovon sie kaum die Gestalten in der Finsternis unterschieden. Sie froren und schauerten, die Frauen fürchteten sich, die Kinder singen an, zu weinen; ihre Ungeduld vermehrte sich mit jedem Augenblicke, und ein so schneller Glückswechsel, auf den niemand vorbereitet war, brachte sie alle ganz und gar aus der Fassung.

Da sie jeden Augenblick erwarteten, daß jemand kommen und ihnen ausschließen werde, da bald Regen, bald Sturm sie täuschte und sie mehr als einmal den Tritt des erwünschten Schloßvogts zu hören glaubten, blieben sie eine lange Zeit unmutig und untätig; es siel keinem ein, in das neue Schloß zu gehen und dort mitleidige Seelen um hilfe anzurusen. Sie konnten nicht begreisen, wo ihr Freund, der Baron, geblieben sei, und waren in einer höchst beschwerlichen Lage.

Endlich kamen wirklich Menschen an, und man erkannte an ihren Stimmen jene Fußgänger, die auf dem Wege hinter den Fahrenden zurückgeblieben waren. Sie erzählten, daß der Baron mit dem Pferde gestürzt sei, ich am Fuße stark beschädigt habe und daß man auch sie, da sie im Schlosse nachgesragt, mit Ungestüm hieher gewiesen habe.

Die ganze Gesellschaft war in der größten Verlegenheit; man ratschlagte, was man tun sollte, und konnte
teinen Entschluß fassen. Endlich sah man von weitem
eine Laterne kommen und holte frischen Atem; allein die Hoffnung einer baldigen Erlösung verschwand auch
wieder, indem die Erscheinung näher kam und deutlich
ward. Ein Reitknecht leuchtete dem bekannten Stallmeister des Grasen vor, und dieser erkundigte sich, als er
näher kam, sehr eifrig nach Mademoiselle Philinen. Sie
war kaum aus dem übrigen Hausen hervorgetreten, als
er ihr sehr dringend anbot, sie in das neue Schloß zu
führen, wo ein Plätzchen für sie bei den Kammerjungsern der Gräfin bereitet sei. Sie besann sich nicht lange, das Anerdieten dankbar zu ergreisen, saßte ihn bei dem Arme und wollte, da sie den andern ihren Koffer empsohlen, mit ihm sorteilen; allein man trat ihnen in den Beg, fragte, dat, beschwor den Stallmeister, daß er endlich, um nur mit seiner Schönen lodzukommen, alles versprach und versicherte, in kurzem solle das Schloß eröffnet und sie auf das beste einquartiert werden. Bald darauf sahen sie den Schein seiner Laterne verschwinden und hossten lange vergebens auf das neue Licht, das ihnen endlich nach vielem Warten, Schelten und Schmähen erschien und sie mit einigem Troste und Hossfrung belebte.

Ein alter Hausknecht eröffnete die Türe des alten Gebäudes, in das sie mit Gewalt eindrangen. Gin jeder sorgte nun für seine Sachen, sie abzupacken, sie hereinzu= 1 schaffen. Das meiste war, wie die Personen selbst, tüchtig durchweicht. Bei dem einen Lichte ging alles sehr langssam. Im Gebäude stieß man sich, stolperte, siel. Man bat um mehr Lichter, man bat um Feuerung. Der eins silbige Hausknecht ließ mit genauer Not seine Laterne

da, ging und kam nicht wieder.

Nun fing man an, das Haus zu durchsuchen; die Türen aller Zimmer waren offen; große Ösen, gewirkte Tapeten, eingelegte Fußböden waren von seiner vorigen Pracht noch übrig, von anderm Hausgeräte aber nichts zu sinden, kein Tisch, kein Stuhl, kein Spiegel, kaum einige ungeheuere leere Bettstellen, alles Schmuckes und alles Notwendigen beraubt. Die nassen Kosser und Mantelsäcke wurden zu Sitzen gewählt, ein Teil der müden Banderer bequemte sich auf dem Fußboden, Wilhelm hatte sich auf einige Stusen gefetzt, Mignon lag auf seinen Anieen; das Kind war unruhig, und auf seine Frage, was ihm sehlte, antwortete es: Mich hungert! Er sand nichts bei sich, um das Verlangen des

Kindes zu stillen, die übrige Gesellschaft hatte jeden Borrat auch aufgezehrt, und er mußte die arme Kreatur ohne Erquickung lassen. Er blieb bei dem ganzen Borfalle untätig, still in sich gekehrt: denn er war sehr vers drießlich und grimmig, daß er nicht auf seinem Sinne bestanden und bei dem Wirtshause abgestiegen sei, wenn er auch auf dem obersten Boden hätte sein Lager nehmen sollen.

Die übrigen gebärdeten fich jeder nach feiner Art. 10 Einige hatten einen Saufen altes Gehölz in einen un= geheuren Ramin des Saals geschafft und gundeten mit großem Jauchzen den Scheiterhaufen an. Unglücklicherweise ward auch diese Hoffnung, sich zu trocknen und zu wärmen, auf das schrecklichste getäuscht, benn diefer Ramin 15 stand nur zur Zierde da und war von oben herein vermauert; der Dampf trat schnell zurud und erfüllte auf einmal die Zimmer; das durre Holz follug praffelnd in Flammen auf, und auch die Flamme ward herausgetrieben; ber Aug, der durch die gerbrochenen Fenfterscheiben drang, 20 gab ihr eine unstäte Richtung, man fürchtete das Schloß anzugunden, mußte das Reuer auseinanderziehen, austreten, dampfen, der Rauch vermehrte fich, der Buftand murde unerträglicher, man tam der Berzweiflung nobe.

25 Wilhelm war vor dem Rauch in ein entferntes Zimmer gewichen, wohin ihm bald Mignon folgte und einen wohlgekleideten Bedienten, der eine hohe hellbrennende, doppelt erleuchtete Laterne trug, hereinführte; dieser wendete sich an Wilhelmen, und indem er ihm auf einem schönen porzellanenen Teller Konsekt und Früchte überreichte, sagte er: Dies schickt Ihnen das junge Frauenzimmer von drüben, mit der Bitte, zur Gesellschaft zu kommen; sie läßt sagen, setzte der Bediente mit einer leichtsertigen Miene hinzu, es gehe ihr sehr wohl und

fie muniche ihre Aufriedenheit mit ihren Freunden au teilen.

Wilhelm erwartete nichts weniger als biefen Antrag, benn er hatte Philinen, feit bem Abenteuer der fteinernen Bank, mit entschiedener Berachtung begegnet und war fo fest entschlossen, keine Gemeinschaft mehr mit ihr zu machen, daß er im Begriff ftand, die fuße Gabe wieder gurud au ichicken, als ein bittender Blick Mignons ihn vermochte, fie anzunehmen und im Namen des Kindes dafür zu danken; die Einladung schlug er ganz aus. Er 10 bat den Bedienten, einige Sorge für die angekommene Gefellschaft zu haben, und erkundigte fich nach dem Baron. Diefer lag zu Bette, hatte aber ichon, foviel der Bediente zu sagen wußte, einem Andern Auftrag gegeben, für die elend Beherbergten zu forgen.

Der Bediente ging und hinterließ Bilhelmen eins von seinen Lichtern, das dieser in Ermanglung eines Leuchters auf das Jenstergesims kleben mußte und nun weniaftens bei feinen Betrachtungen die vier Bande des Rimmers erhellt fah. Denn es mährte noch lange, ehe 20 die Anstalten rege wurden, die unsere Gafte zur Ruhe bringen follten. Rach und nach kamen Lichter, jedoch ohne Lichtputen, dann einige Stuhle, eine Stunde barauf Deckbetten, dann Riffen, alles wohl durchnett, und es war schon weit über Mitternacht, als endlich Strohfäcke 25 und Matragen herbeigeschafft wurden, die, wenn man fie zuerst gehabt hätte, höchst willkommen gewesen waren.

15

In der Zwischenzeit war auch etwas von Effen und Trinken angelangt, das ohne viele Kritik genoffen wurde, ob es gleich einem fehr unordentlichen Abhub ähnlich fah 30 und von der Achtung, die man für die Gafte hatte, fein fonderliches Renanis ableate.

## Viertes Kapitel

Durch die Unart und den Abermut einiger leicht= fertigen Gesellen vermehrte sich die Unruhe und das Abel ber Racht, indem fie fich einander neckten, aufmedten und fich wechfelsweise allerlei Streiche fvielten. 5 Der andere Morgen brach an unter lauten Klagen über ihren Freund, ben Baron, daß er fie fo getäufcht und ihnen ein gang anderes Bild von der Ordnung und Bequemlichkeit, in die fie kommen würden, gemacht habe. Doch zur Berwunderung und Trost erschien in aller 10 Frühe der Graf felbft mit einigen Bedienten und erfundiate fich nach ihren Umftanden. Er war fehr ent= rüftet, als er hörte, wie übel es ihnen ergangen, und der Baron, der geführt herbeihinkte, verklagte den Saushofmeifter, wie befehlswidrig er fich bei diefer Gelegen= 15 heit gezeigt, und glaubte ihm ein rechtes Bad angerichtet zu haben.

Der Graf befahl sogleich, daß alles in seiner Gegenwart zur möglichsten Bequemlichkeit der Gäste geordnet werden solle. Darauf kamen einige Offiziere, die von den Actricen sogleich Kundschaft nahmen, und der Graf ließ sich die ganze Gesellschaft vorstellen, redete einen jeden bei seinem Namen an und mischte einige Scherze in die Unterredung, daß alle über einen so gnädigen Herrn ganz entzückt waren. Endlich mußte Wilhelm auch an die Reihe, an den sich Mignon anhing. Wilhelm entschuldigte sich, so gut er konnte, über seine Freiheit; der Graf hingegen schien seine Gegenwart als bekannt anzunehmen.

Sin Herr, der neben dem Grafen stand, den man so für einen Offizier hielt, ob er gleich keine Unisorm anhatte, sprach besonders mit unserm Freunde und zeichnete sich vor allen andern aus. Große hellblaue Augen leuch= teten unter einer hohen Stirne hervor, nachläffig waren seine blonden Haare aufgeschlagen, und seine mittlere Statur zeigte ein sehr wackres, sestes und bestimmtes Wesen. Seine Fragen waren lebhaft, und er schien sich auf alles zu verstehen, wonach er fragte.

Wilhelm erkundigte fich nach diesem Manne bei dem Baron, der aber nicht viel Gutes von ihm zu fagen wußte. Er habe den Charafter als Major, sei eigentlich der Günftling des Bringen, verfebe deffen geheimfte Beschäfte und werde für deffen rechten Arm gehalten, ja man habe 10 Urfache zu glauben, er fei fein natürlicher Sohn. Frankreich, England, Italien fei er mit Gefandtschaften gewesen, er werde überall sehr distinguiert, und das mache ihn einbildisch; er wähne, die deutsche Literatur aus dem Grunde zu kennen, und erlaube fich allerlei schale 16 Spöttereien gegen diefelbe. Er, der Baron, vermeide alle Unterredung mit ihm, und Wilhelm werde wohl tun, sich auch von ihm entfernt zu halten, denn am Ende gebe er jedermann etwas ab. Man nenne ihn Farno, wisse aber nicht recht, was man aus dem Namen machen 20 folle.

Wilhelm hatte darauf nichts zu sagen, denn er empfand gegen den Fremden, ob er gleich etwas Kaltes und Abstohendes hatte, eine gewisse Reigung.

Die Gesellschaft wurde in dem Schlosse eingeteilt, 28 und Melina besahl sehr strenge, sie sollten sich nunmehr ordentlich halten, die Frauen sollten besonders wohnen und jeder nur auf seine Rollen, auf die Kunst sein Augenmerk und seine Neigung richten. Er schlug Borschriften und Gesetze, die aus vielen Punkten bestanden, an alle Türen. Die Summe der Strafgelder war bestimmt, die ein jeder Übertreter in eine gemeine Büchse entrichten sollte.

Diese Berordnungen wurden wenig geachtet. Junge

Offiziere gingen aus und ein, spaßten nicht eben auf das seinste mit den Actricen, hatten die Acteure zum besten und vernichteten die ganze kleine Polizeiordnung, noch ehe sie Wurzel sassen. Man jagte sich durch die

6 Zimmer, verkleidete sich, versteckte sich. Melina, der anfangs einigen Ernst zeigen wollte, ward mit allerlei Mutwillen auf das Außerste gebracht, und als ihn bald darauf der Graf holen ließ, um den Platz zu sehen, wo das Theater ausgerichtet werden sollte, ward das Übel 10 nur immer ärger. Die jungen Herren ersannen sich allerlei platte Späße, durch Hilse einiger Acteure wurden sie noch plumper, und es schien, als wenn das ganze alte Schloß vom wütenden Heere besessen seit; auch endigte der Unsug nicht eher, als bis man zur Tasel ging.

Der Graf hatte Melina in einen großen Saal geführt, der noch zum alten Schlosse gehörte, durch eine Galerie mit dem neuen verbunden war und worin ein kleines Theater sehr wohl aufgestellt werden konnte. Daselbst zeigte der einsichtsvolle Hausherr, wie er alles

20 wolle eingerichtet haben.

15

Nun ward die Arbeit in großer Eile vorgenommen, das Theatergerüfte aufgeschlagen und ausgeziert; was man von Dekorationen in dem Gepäcke hatte und brauchen konnte, angewendet und das übrige mit Hilfe einiger geschickten Leute des Grasen versertiget. Wilhelm griff selbst mit an, half die Perspektive bestimmen, die Umrisse abschnüren und war höchst beschäftigt, daß es nicht unschieltsch werden sollte. Der Graf, der östers dazukam, war sehr zusrieden damit, zeigte, wie sie das, was sie wirklich taten, eigentlich machen sollten, und ließ das bei ungemeine Kenntnisse jeder Kunst sehen.

Run fing das Probieren recht ernstlich an, wozu fie auch Raum und Muße genug gehabt hätten, wenn fie nicht von den vielen anwesenden Fremden immer geftört worben wären. Denn es kamen täglich neue Gafte an, und ein jeder wollte die Gesellschaft in Augenschein nehmen.

## Fünftes Rapitel

Der Baron hatte Wilhelmen einige Tage mit der Hoffnung hingehalten, daß er der Gräfin noch besonders vorgestellt werden sollte. — Ich habe, sagte er, dieser vortresslichen Dame so viel von Ihren geistreichen und empfindungsvollen Stücken erzählt, daß sie nicht erwarten kann, Sie zu sprechen und sich ein und daß andere vorlesen zu lassen. Halten Sie sich ja gesaßt, auf den ersten Wink hinüberzukommen, denn bei dem nächsten ruhigen Worgen werden Sie gewiß gerusen werden. Er bezeichnete ihm darauf daß Nachspiel, welches er zuerst vorlesen sollte, wodurch er sich ganz besonders empsehlen würde. Die Dame bedaure gar sehr, daß er zu einer solchen unruhigen Zeit eingetrossen schlosse s

Mit großer Sorgfalt nahm barauf Wilhelm bas Stück vor, womit er seinen Eintritt in die große Welt 20 machen sollte. Du hast, sagte er, bisher im stillen sür dich gearbeitet, nur von einzelnen Freunden Beisall erhalten; du hast eine Zeitlang ganz an deinem Talente verzweiselt, und du mußt immer noch in Sorgen sein, ob du denn auch auf dem rechten Wege bist, und ob du 25 so viel Talent als Neigung zum Theater hast. Bor den Ohren solcher geübten Kenner, im Kabinette, wo keine Jlusion stattsindet, ist der Bersuch weit gesährlicher als anderwärts, und ich möchte doch auch nicht gerne zurückbleiben, diesen Genuß an meine vorigen Freuden knüpsen zu und die Hossnung auf die Zukunst erweitern.

Er nahm barauf einige Stücke durch, las sie mit der größten Ausmerksamkeit, korrigierte hier und da, recitierte sie sich laut vor, um auch in Sprache und Ausdruck recht gewandt zu sein, und steckte daszenige, welches er am meisten geübt, womit er die größte Ehre einzulegen glaubte, in die Tasche, als er an einem Morgen hinüber vor die Gräfin gesordert wurde.

Der Baron hatte ihm versichert, sie würde allein mit einer guten Freundin sein. Als er in das Zimmer trat, fam die Baronesse von E\*\* ihm mit vieler Freundlichseit entgegen, freute sich, seine Bekanntschaft zu machen, und präsentierte ihn der Gräfin, die sich eben frisieren ließ und ihn mit freundlichen Worten und Blicken empfing, neben deren Stuhl er aber leider Philinen knieen und allerlei Torheiten machen sah. — Das schöne Kind, sagte die Baronesse, hat uns verschiedenes vorgesungen. Endige Sie doch das angesangene Liedchen, damit wir nichts davon verlieren.

Bilhelm hörte das Stückhen mit großer Geduld an, indem er die Entfernung des Friseurs wünschte, ehe er seine Borlesung ansangen wollte. Man bot ihm eine Tasse Schokolade an, wozu ihm die Baronesse selbst den Zwieback reichte. Dessen ungeachtet schmeckte ihm das Frühstück nicht, denn er wünschte zu lebhaft, der schönen Eräfin irgend etwas vorzutragen, was sie interessieren, wodurch er ihr gesallen könnte. Auch Philine war ihm nur zu sehr im Wege, die ihm als Zuhörerin oft schon unbequem gewesen war. Er sah mit Schmerzen dem Friseur auf die Hände und hosste in jedem Augenblicke mehr auf die Bollendung des Baues.

Indessen war der Graf hereingetreten und erzählte von den heut' zu erwartenden Gästen, von der Einteilung des Tages, und was sonst etwa Häusliches vorkommen möchte. Da er hinaus ging, ließen einige Ofsiziere bei ber Gräfin um die Erlaubnis bitten, ihr, weil sie noch vor Tafel wegreiten müßten, aufwarten zu dürfen. Der Kammerdiener war indessen fertig geworden, und sie ließ die Herren hereinkommen.

Die Baronesse gab sich inzwischen Mühe, unsern 5 Freund zu unterhalten und ihm viele Achtung zu bezeigen, die er mit Ehrsurcht, obgleich etwas zerstreut, aufnahm. Er sühlte manchmal nach dem Manuskripte in der Tasche, hosste auf jeden Augenblick, und sast wollte seine Geduld reisen, als ein Galanteriehändler hereinzelassen wurde, der seine Pappen, Kasten, Schachteln unbarmherzig eine nach der andern eröffnete und jede Sorte seiner Baren mit einer diesem Geschlechte eigenen Zudringlichseit vorwies.

Die Gesellschaft vermehrte sich. Die Baronesse sah 15 Wilhelmen an und sprach leise mit der Gräsin; er besmerkte es, ohne die Absicht zu verstehen, die ihm endlich zu Hause klar wurde, als er sich nach einer ängstlich und vergebens durchharrten Stunde wegbegab. Er sand ein schönes englisches Porteseuille in der Tasche. Die Baros 20 nesse hatte es ihm heimlich beizustecken gewußt, und gleich darauf folgte der Gräsin kleiner Mohr, der ihm eine artig gestickte Weste überbrachte, ohne recht deutlich zu sagen, woher sie komme.

## Sechstes Kapitel

Das Gemisch der Empsindungen von Berdruß und 25 Dankbarkeit verdarb ihm den ganzen Rest des Tages, bis er gegen Abend wieder Beschäftigung sand, indem Melina ihm eröffnete, der Graf habe von einem Borspiele gesprochen, das dem Prinzen zu Ehren, den Tag seiner Ankunst, ausgesührt werden sollte. Er wolle darin 20 bie Eigenschaften dieses großen Helden und Menschenfreundes personisiziert haben. Diese Tugenden sollten mit einander auftreten, sein Lob verkündigen und zulest seine Büste mit Blumen= und Lorbeerkränzen umwinden, wobei sein verzogener Name mit dem Fürstenhute durchscheinend glänzen sollte. Der Graf habe ihm aufgegeben, für die Bersisstation und übrige Einrichtung dieses Stückes zu sorgen, und er hosse, daß ihm Wilhelm, dem es etwas Leichtes sei, hierin gerne beistehen werde.

Wie! rief dieser verdrießlich aus, haben wir nichts als Porträte, verzogene Namen und allegorische Figuren, um einen Fürsten zu ehren, der nach meiner Meinung ein ganz anderes Lob verdient? Wie kann es einem vernünftigen Manne schmeicheln, sich in Essigie aufgestellt und seinen Namen auf geöltem Papiere schimmern zu sehen! Ich fürchte sehr, die Allegorien würden, besonders bei unserer Garderobe, zu manchen Zweideutigkeiten und Späßen Anlaß geben. Wollen Sie daß Stück machen oder machen lassen, so kann ich nichts dawider haben, nur bitte ich, daß ich damit verschont bleibe.

Melina entschuldigte sich, es sei nur die ungefähre Angabe des Herrn Grasen, der ihnen übrigens ganz überlasse, wie sie das Stück arrangieren wollten. Herz-lich gerne, versetzte Wilhelm, trage ich etwas zum Bergnügen dieser vortresslichen Herrschaft bei, und meine Muse hat noch kein so angenehmes Geschäfte gehabt, als zum Lob eines Fürsten, der so viel Berehrung verdient, auch nur stammelnd sich hören zu lassen. Ich will der Sache nachdenken; vielleicht gelingt es mir, unsere kleine Truppe so zu stellen, daß wir doch wenigstens einigen Essett machen.

Von diesem Augenblicke sann Wilhelm eifrig dem Auftrage nach. Che er einschlief, hatte er alles schon ziemlich geordnet, und den andern Morgen, bei früher Zeit, war der Plan fertig, die Szenen entworfen, ja schon einige der vornehmsten Stellen und Gefänge in Berse und zu Papiere gebracht.

Wilhelm eilte Morgens gleich, den Baron wegen gewisser Umstände zu sprechen, und legte ihm seinen Plan s vor. Diesem gesiel er sehr wohl, doch bezeigte er einige Berwunderung. Denn er hatte den Grasen gestern Abend von einem ganz andern Stücke sprechen hören, welches nach seiner Angabe in Verse gebracht werden sollte.

Es ift mir nicht wahrscheinlich, versetzte Wilhelm, 10 daß es die Absicht des Herrn Grasen gewesen sei, gewade das Stück, so wie er es Melina'n angegeben, sertigen zu lassen; wenn ich nicht irre, so wollte er uns bloß durch einen Fingerzeig auf den rechten Weg weisen. Der Liebhaber und Kenner zeigt dem Künstler an, was 15 er wünscht, und überläßt ihm alsdann die Sorge, das Werk hervorzubringen.

Mit nichten, versetzte der Baron; der Herr Graf versläßt sich darauf, daß das Stück so und nicht anders, wie er es angegeben, aufgeführt werde. Das Jhrige hat 20 freilich eine entfernte Ahnlichkeit mit seiner Idee, und wenn wir es durchsetzen und ihn von seinen ersten Gesdanken abbringen wollen, so müssen wir es durch die Damen bewirken. Borzüglich weiß die Baronesse ders gleichen Operationen meisterlich anzulegen; es wird die Frage sein, ob ihr der Plan so gefällt, daß sie sich der Sache annehmen mag, und dann wird es gewiß gehen.

Wir brauchen ohnedies die Hilfe der Damen, sagte Wilhelm, denn es möchte unser Personal und unsere Garderobe zu der Ausführung nicht hinreichen. Ich habe auf einige hübsche Kinder gerechnet, die im Hause hin und wider lausen und die dem Kammerdiener und dem Haushosmeister zugehören.

Darauf ersuchte er den Baron, die Damen mit seinem

Plane bekannt zu machen. Dieser kam bald zurück und brachte die Nachricht, sie wollten ihn selbst sprechen. Beute Abend, wenn die Berren fich jum Spiele festen, das ohnedies wegen der Ankunft eines gewissen Generals s ernsthafter werden würde als gewöhnlich, wollten sie sich unter dem Vorwande einer Unpählichkeit in ihr Zimmer zurückziehen, er follte durch die geheime Treppe einge= führt werden und könne alsdann seine Sache auf das beste vortragen. Diese Urt von Geheimnis gebe der 10 Angelegenheit nunmehr einen doppelten Reiz, und die Baronesse besonders freue sich wie ein Kind auf dieses Rendezvous und noch mehr darauf, daß es heimlich und geschickt gegen den Willen des Grafen unternommen werden follte.

Gegen Abend, um die bestimmte Zeit, ward Wilhelm abgeholt und mit Borficht hingusgeführt. Die Art, mit der ihm die Baronesse in einem kleinen Kabinette ent= gegen kam, erinnerte ihn einen Augenblick an vorige alückliche Zeiten. Sie brachte ihn in das Zimmer der 20 Gräfin, und nun ging es an ein Fragen, an ein Unterfuchen. Er legte feinen Plan mit der möglichsten Bärme und Lebhaftigkeit vor, fo daß die Damen dafür gang eingenommen wurden, und unsere Leser werden erlauben. daß wir sie auch in der Rürze damit bekannt machen.

In einer ländlichen Szene follten Rinder das Stück mit einem Tange eröffnen, der jenes Spiel vorstellte, wo eins herumgehen und dem andern einen Blat abge= winnen muß. Darauf follten fie mit andern Scherzen abwechseln und zulett zu einem immer wiederkehrenden Reihen-30 tanze ein fröhliches Lied fingen. Darauf follte der Harfner mit Mignon herbeikommen, Neugierde erregen und mehrere Landleute herbeilocken; der Alte follte verschiedene Lieder zum Lobe des Friedens, der Rube, der Freude fingen und Mignon barauf ben Giertang tangen.

15

25

In dieser unschuldigen Freude werden sie durch eine kriegerische Musik gestört, und die Gesellschaft von einem Trupp Soldaten überfallen. Die Mannspersonen setzen sich zur Wehre und werden überwunden, die Mädchen sliehen und werden eingeholt. Es scheint alles im Gestümmel zu Grunde zu gehen, als eine Person, über deren Bestimmung der Dichter noch ungewiß war, hersbeikommt und durch die Nachricht, daß der Heersührer nicht weit sei, die Ruhe wieder herstellt. Hier wird der Charakter des Helden mit den schönsten Zügen geschilsdert, mitten unter den Wassen Sicherheit versprochen, dem Übermut und der Gewaltfätigkeit Schranken gesetzt. Es wird ein allgemeines Fest zu Ehren des großmütigen Geersührers begangen.

Die Damen waren mit dem Plane sehr zufries ben, nur behaupteten sie, es müsse notwendig etwas Allegorisches in dem Stücke sein, um es dem Herrn Grasen angenehm zu machen. Der Baron tat den Borsschlag, den Ansührer der Soldaten als den Genius der Zwietracht und der Gewalttätigkeit zu bezeichnen; zuslegt aber müsse Minerva herbeikommen, ihm Fesseln anzulegen, Nachricht von der Ankunst des Helben zu geben und dessen, Vachricht von der Ankunst des Helben zu geben und dessen, des zu preisen. Die Baronesse übernahm das Geschäft, den Grasen zu überzeugen, daß der von ihm angegebene Plan, nur mit einiger Beränderung, ausgesührt worden sei; dabei verlangte sie ausdrücklich, daß am Ende des Stücks notwendig die Büste, der verzogene Namen und der Fürstenhut erscheinen müsten, weil sonst alle Unterhandlung vergeblich sein würde.

Wilhelm, der sich schon im Geiste vorgestellt hatte, 50 wie sein er seinen Helden aus dem Munde der Minerva preisen wollte, gab nur nach langem Biderstande in diesem Punkte nach, allein er sühlte sich auf eine sehr angenehme Weise gezwungen. Die schönen Augen der Gräfin

und ihr liebenswürdiges Betragen hätten ihn gar leicht bewogen, auch auf die schönste und angenehmste Erfindung, auf die so erwünschte Einheit einer Komposition und auf alle schicklichen Details Berzicht zu tun und gegen sein poetisches Gewissen zu handeln. Eben so stand auch seinem bürgerlichen Gewissen ein harter Kampf bevor, indem bei bestimmterer Austeilung der Kollen die Damen ausdrücklich darauf bestanden, daß er mitspielen müsse.

Laertes hatte zu seinem Teil jenen gewalttätigen Kriegsgott erhalten, Bilhelm sollte den Ansührer der Landleute vorstellen, der einige sehr artige und gefühlvolle Berse zu sagen hatte. Nachdem er sich eine Zeitlang gesträubt, mußte er sich endlich doch ergeben; bestonders sand er keine Entschuldigung, da die Baronesse ihm vorstellte, die Schaubühne hier auf dem Schlosse seine ohnedem nur als ein Gesellschaftstheater anzusehen, auf dem sie gern, wenn man nur eine schickliche Sinleitung machen könnte, mitzuspielen wünschte. Darauf entließen die Damen unsern Freund mit vieler Freundlichkeit. Die Baronesse versicherte ihm, daß er ein unvergleichslicher Mensch sei, und begleitete ihn bis an die kleine Treppe, wo sie ihm mit einem Händedruck gute Nacht gab.

# Siebentes Rapitel

Befeuert durch den aufrichtigen Anteil, den die Frauenzimmer an der Sache nahmen, ward der Plan, der ihm durch die Erzählung gegenwärtiger geworden war, ganz lebendig. Er brachte den größten Teil der Nacht und den andern Morgen mit der forgfältigsten Bersifikation des Dialogs und der Lieder zu.

30

Er war so ziemlich fertig, als er in das neue Schlof

gerusen wurde, wo er hörte, daß die Herrschaft, die eben frühstückte, ihn sprechen wollte. Er trat in den Saal; die Baronesse kam ihm wieder zuerst entgegen, und unter dem Borwande, als wenn sie ihm einen guten Morgen bieten wollte, lispelte sie heimlich zu ihm: Sagen Sie nichts von Jhrem Stücke, als was Sie gefragt werden.

Ich höre, rief ihm der Graf zu, Sie find recht fleißig und arbeiten an meinem Borspiele, das ich zu Ehren des Prinzen geben will. Ich dillige, daß Sie eine Minerva darin anbringen wollen, und ich denke 10 bei Zeiten darauf, wie die Göttin zu kleiden ist, damit man nicht gegen das Kostüm verstößt. Ich lasse deswegen aus meiner Bibliothek alle Bücher herbeibringen, worin sich das Bild derselben besindet.

In eben dem Augenblicke traten einige Bediente 16 mit großen Körben voll Büchern allerlei Formats in den Saal.

Montsaucon, die Sammlungen antiker Statuen, Gemmen und Münzen, alle Arten unythologischer Schriften wurden aufgeschlagen und die Figuren verzglichen. Aber auch daran war es noch nicht genug! Des Grasen vortreffliches Gedächtnis stellte ihm alle Minerven vor, die etwa noch auf Titelkupsern, Bignetten oder sonst vorkommen mochten. Es mußte deschalb ein Buch nach dem andern aus der Bibliothek herzbeigeschafft werden, so daß der Gras zuletzt in einem Hausen von Büchern saß. Endlich, da ihm keine Minerva mehr einsiel, rief er mit Lachen auß: Ich wollte wetten, daß nun keine Minerva mehr in der ganzen Bibliothek seine Büchersammlung so ganz und gar des Bildes ihrer Schutzgöttin entbehren muß.

Die ganze Gesellschaft freute fich über den Ginfall, und besonders Jarno, der den Grafen immer mehr

Bücher herbeizuschaffen gereizt hatte, lachte ganz un= mäßig.

Nunmehr, sagte der Graf, indem er sich zu Wilshelmen wendete, ist es eine Hauptsache, welche Göttin meinen Sie? Minerva oder Pallas? die Göttin des Krieges oder der Künste?

Sollte es nicht am schicklichsten sein, Eure Excellenz, versetzte Wilhelm, wenn man hierüber sich nicht bestimmt ausdrückte und sie, eben weil sie in der Mythologie eine doppelte Person spielt, auch hier in doppelter Qualität erscheinen ließe. Sie meldet einen Krieger an, aber nur um das Bolk zu beruhigen, sie preist einen Helden, ins dem sie seine Menschlichkeit erhebt, sie überwindet die Gewalttätigkeit und stellt die Freude und Ruhe unter dem Volke wieder her.

Die Baronesse, der es bange wurde, Wilhelm möchte sich verraten, schob geschwinde den Leibschneider der Gräfin

dazwischen, der seine Meinung abgeben mußte, wie ein solcher antiker Rock auf das beste gesertiget werden könnte.

Dieser Mann, in Maskenarbeiten ersahren, wußte die Sache sehr leicht zu machen, und da Madame Melina, ungeachtet ihrer hohen Schwangerschaft, die Rolle der himmlischen Jungsrau übernommen hatte, so wurde er angewiesen, ihr das Maß zu nehmen, und die Gräfin bezeichnete, wiewohl mit einigem Unwillen ihrer Kammerjungsern, die Kleider aus der Garderobe, welche dazu verschnitten werden sollten.

Auf eine geschickte Weise wußte die Baronesse Wilshelmen wieder beiseite zu schaffen und ließ ihn bald barauf wissen, sie habe die übrigen Sachen auch besorgt. Sie schickte ihm zugleich den Musikus, der des Grasen Hauskapelle dirigierte, damit dieser teils die notwendigen Stücke komponieren, teils schickliche Melodien aus dem Musikvorrate dazu aussuchen sollte. Runmehr ging alles

nach Bunfche, der Graf fragte bem Stude nicht weiter nach, sondern war hauptsächlich mit der transparenten Dekoration beschäftigt, welche am Ende des Studes die Buschauer überraschen follte. Seine Erfindung und die Geschicklichkeit seines Konditors brachten zusammen mirt- 6 lich eine recht angenehme Erleuchtung zuwege. Denn auf feinen Reisen hatte er die größten Reierlichkeiten diefer Art gesehen, viele Rupfer und Zeichnungen mitgebracht und wufite, mas dazu gehörte, mit vielem Geschmacke anzugeben.

Unterdeffen endigte Wilhelm fein Stud, gab einem jeden feine Rolle, übernahm die feinige, und der Mufikus, der fich zugleich febr aut auf den Tanz verstand. richtete das Ballett ein, und fo ging alles zum beften.

10

Nur ein unerwartetes Hindernis legte sich in den 15 Weg, das ihm eine bose Lude zu machen drohte. Er hatte sich den größten Effekt von Mignons Giertanze versprochen, und wie erstaunt war er daher, als das Kind ihm mit seiner gewöhnlichen Trockenheit abschlug, zu tanzen, versicherte, es sei nunmehr sein und werde nicht 20 mehr auf das Theater geben. Er suchte es durch allerlei Bureden zu bewegen und lieft nicht eber ab, als bis es bitterlich zu weinen anfing, ihm zu Gugen fiel und rief: Lieber Bater! bleib auch du von den Brettern! Er merkte nicht auf diesen Wink und fann, wie er durch eine 25 andere Wendung die Szene intereffant machen wollte.

Philine, die eins von den Landmädchen machte und in dem Reihentang die einzelne Stimme fingen und die Berfe dem Chore zubringen follte, freute fich recht ausgelaffen darauf. Übrigens ging ihr es vollkommen nach so Bunsche; sie hatte ihr besonderes Zimmer, war immer um die Gräfin, die sie mit ihren Affenposien unterhielt und dafür täglich etwas geschenkt bekam. Gin Rleid zu diesem Stude murde auch für fie gurechte gemacht, und

weil sie von einer leichten nachahmenden Natur war, fo hatte fie fich bald aus dem Umgange der Damen so viel gemerkt, als fich für fie schickte, und war in kurzer Zeit voller Lebensart und auten Betragens geworden. Die s Sorafalt des Stallmeifters nahm mehr zu als ab, und da die Offiziere auch ftark auf fie eindrangen und fie fich in einem fo reichlichen Elemente befand, fiel es ihr ein, auch einmal die Sprobe zu fpielen und auf eine geschickte Beife fich in einem gewissen vornehmen Ansehn zu üben. 10 Ralt und fein, wie fie war, kannte fie in acht Tagen die Schwächen bes ganzen Haufes, daß, wenn fie abfichtlich hatte verfahren konnen, fie gar leicht ihr Glud wurde gemacht haben. Allein auch hier bediente sie sich ihres Borteils nur, um fich zu beluftigen, um fich einen guten 15 Tag zu machen und impertinent zu sein, wo sie merkte, daß es ohne Gefahr geschehen konnte.

Die Rollen waren gelernt, eine Hauptprobe des Stud's mard befohlen, der Graf wollte babei fein, und feine Gemahlin fing an, zu forgen, wie er es aufnehmen 20 möchte. Die Baronesse berief Wilhelmen heimlich, und man zeigte, je naber die Stunde herbeirudte, immer mehr Berlegenheit: benn es war doch eben gang und gar nichts von der Idee des Grafen übrig geblieben. Jarno, der eben hereintrat, wurde in das Geheimnis gezogen. 25 freute ihn herzlich, und er war geneigt, seine guten Dienste ben Damen anzubieten. Es mare gar schlimm, fagte er, gnädige Frau, wenn Sie fich aus diefer Sache nicht allein heraushelfen wollten; boch auf alle Salle will ich im Hinterhalte liegen bleiben. Die Baroneffe erzählte hier= 30 auf, wie fie bisher bem Grafen bas gange Stud, aber nur immer stellenweise und ohne Ordnung erzählt habe, daß er also auf jedes einzelne vorbereitet sei; nur stehe er freilich in Gedanken, das Ganze werde mit feiner Idee zusammentreffen. Ich will mich, fagte fie, beute Abend

in der Probe zu ihm setzen und ihn zu zerstreuen suchen. Den Konditor habe ich auch schon vorgehabt, daß er ja die Dekoration am Ende recht schön macht, dabei aber doch etwas Geringes sehlen läßt.

Ich wüßte einen Hof, versetzte Jarno, wo wir so tätige und kluge Freunde brauchten, als Sie sind. Will es heute Abend mit Ihren Künsten nicht mehr sort, so winken Sie mir, und ich will den Grasen heraus holen und ihn nicht eher wieder hinein lassen, bis Minerva aufstritt und von der Illumination bald Succurs zu hossen ist. Ich habe ihm schon seit einigen Tagen etwas zu ersöffnen, das seinen Better betrifft und das ich noch immer aus Ursachen aufgeschoben habe. Es wird ihm auch das eine Distraktion geben, und zwar nicht die angenehmste.

Einige Geschäfte hinderten den Grafen, beim Anfange 16 der Probe zu fein, dann unterhielt ihn die Baronesse. Jarnos Silfe war gar nicht nötig. Denn indem der Graf genug zurechtzuweisen, zu verbessern und anzuordnen hatte, vergaß er sich ganz und gar darüber, und da Frau Melina zulett nach seinem Sinne sprach und die Mus 20 mination gut ausfiel, bezeigte er fich vollkommen zufrieden. Erft als alles vorbei war und man zum Spiele ging, schien ihm der Unterschied aufzufallen, und er fing an, nachzudenken, ob denn das Stud auch wirklich von feiner Erfindung fei. Auf einen Bink fiel nun Jarno aus 26 feinem Sinterhalte hervor, der Abend verging, die Nachricht, daß der Bring wirklich komme, bestätigte fich, man ritt einigemal aus, die Avantgarde in der Nachbarschaft kampieren zu sehen, das Haus war voller Lärmen und Unruhe, und unsere Schauspieler, die nicht immer zum 30 beften von den unwilligen Bedienten verforgt murden, mußten, ohne daß jemand fonderlich fich ihrer erinnerte, in dem alten Schlosse ihre Zeit in Erwartungen und übungen zubringen.

#### Achtes Kapitel

Endlich war der Prinz angekommen; die Generalität, die Stabsoffiziere und das übrige Gefolge, das zu gleicher Zeit eintraf, die vielen Menschen, die teils zum Besuche, teils geschäftswegen einsprachen, machten das Schloß einem Bienenstocke ähnlich, der eben schwärmen will. Jedermann drängte sich herbei, den vortrefflichen Fürsten zu sehen, und jedermann bewunderte seine Leutseligkeit und Herablassung, jedermann erstaunte, in dem Helden und Heersührer zugleich den gefälligsten Hosmann zu erblicken.

Alle Hausgenossen mußten nach Ordre des Grasen bei der Ankunst des Fürsten auf ihrem Posten sein; kein Schauspieler durfte sich blicken lassen, weil der Prinz mit den vordereiteten Feierlichkeiten überrascht werden sollte. Und so schien er auch des Abends, als man ihn in den großen wohlerleuchteten und mit gewirkten Tapeten des vorigen Jahrhunderts ausgezierten Saal führte, ganz und gar nicht auf ein Schauspiel, viel weniger auf ein Borspiel zu seinem Lobe vordereitet zu sein. Alles lief auf das beste ab, und die Truppe mußte nach vollendeter Borstellung herbei und sich dem Prinzen zeigen, der jeden auf die gefälligste Art etwas zu sagen wußte. Wilhelm als Autor mußte besonders vortreten, und ihm ward gleich= falls sein Teil Beifall zugespendet.

Nach dem Borspiele fragte niemand sonderlich, in einigen Tagen war es, als wenn nichts dergleichen wäre aufgeführt worden, außer daß Jarno mit Wilhelmen gelegentlich davon sprach und es sehr verständig lobte; nur setzte er hinzu: Es ist schade, daß Sie mit hohlen Nüssen um hohle Nüsse spielen. — Mehrere Tage lag Wilhelmen

dieser Ausbruck im Sinne; er wußte nicht, wie er ihn auslegen, noch was er daraus nehmen sollte.

Unterdessen spielte die Gesellschaft jeden Abend so gut, als sie es nach ihren Kräften vermochte, und tat das mögliche, um die Ausmerksamkeit der Zuschauer auf sich zu ziehen. Ein unverdienter Beisall munterte sie auf, und in ihrem alten Schlosse glaubten sie nun wirklich, eigentlich um ihretwillen dränge sich die große Bersamm-lung herbei, nach ihren Vorstellungen ziehe sich die Menge der Fremden, und sie seien der Mittelpunkt, um den und 10 um deswillen sich alles drehe und bewege.

Wilhelm allein bemerkte zu seinem großen Verdrusse gerade das Gegenteil. Denn obgleich der Prinz die ersten Vorstellungen von Ansange dis zu Ende, auf seinem Sessel sitzend, mit der größten Gewissenhaftigkeit abwartete, so schien er sich doch nach und nach auf eine gute Weise davon zu dispensieren. Gerade diejenigen, welche Wilhelm im Gespräche als die Verständigsten gefunden hatte, Jarno an ihrer Spitze, brachten nur stücktige Augenblicke im Theatersfale zu; übrigens saßen sie im Vorzimmer, spielten oder 20 schienen sich von Geschäften zu unterhalten.

Wilhelmen verdroß gar sehr, bei seinen anhaltenden Bemühungen des erwünschtesten Beisalls zu entbehren. Bei der Auswahl der Stücke, der Abschrift der Rollen, den häusigen Proben, und was sonst nur immer vorz kommen konnte, ging er Melina'n eistig zur Hand, der ihn denn auch, seine eigene Unzulänglichkeit im stillen fühlend, zuletzt gewähren ließ. Die Rollen memorierte Wilhelm mit Fleiß und trug sie mit Wärme und Lebhaftigkeit und mit so viel Anstand vor, als die wenige Bildung erlaubte, die er sich selbst gegeben hatte.

Die fortgesetzte Teilnahme des Barons benahm indes der übrigen Gesellschaft jeden Zweifel, indem er sie versicherte, daß sie die größten Essette hervorbringe, besonders indem sie eins seiner eigenen Stücke aufführte; nur bedauerte er, daß der Prinz eine ausschließende Neigung für das französische Theater habe, daß ein Teil seiner Leute hingegen, worunter sich Jarno besonders auszeichne, den Ungeheuern der englischen Bühne einen leidenschaftzlichen Borzug gebe.

War nun auf diese Beise die Runft unfrer Schauspieler nicht auf das beste bemerkt und bewundert, fo waren dagegen ihre Personen den Zuschauern und Zuschauerinnen nicht völlig gleichgültig. Bir haben schon oben angezeigt, daß die Schauspielerinnen gleich von Unfang die Aufmerksamkeit junger Offiziere erregten; allein fie waren in der Folge glücklicher und machten wichtigere Eroberungen. Doch wir schweigen davon und bemerken 15 nur, daß Wilhelm der Gräfin von Tag zu Tag interef= fanter vorkam, fo wie auch in ihm eine ftille Reigung gegen fie aufzukeimen anfing. Gie konnte, wenn er auf dem Theater war, die Augen nicht von ihm abwenden, und er schien bald nur allein gegen fie gerichtet zu spielen 20 und zu recitieren. Sich wechselseitig anzusehen, mar ihnen ein unaussprechliches Bergnügen, dem sich ihre harmlosen Seelen gang überließen, ohne lebhaftere Bunfche gu nähren ober für irgend eine Rolge beforgt zu fein.

Wie über einen Fluß hinüber, der sie scheidet, zwei seindliche Borposten sich ruhig und lustig zusammen besprechen, ohne an den Krieg zu denken, in welchem ihre beiderseitigen Parteien begriffen sind, so wechselte die Gräfin mit Wilhelm bedeutende Blicke über die ungeheure Klust der Geburt und des Standes hinüber, und jedes glaubte an seiner Seite, sicher seinen Empfindungen nach-hängen zu dürsen.

Die Baronesse hatte sich indessen den Laertes ausgesucht, der ihr als ein wackerer, munterer Jüngling besonders wohl gesiel und der, so sehr Weiberseind er war, doch ein vorbeigehendes Abenteuer nicht verschmähete und wirklich diesmal wider Billen durch die Leutseligkeit und das einnehmende Wesen der Baronesse gefesselt worden wäre, hätte ihm der Baron zufällig nicht einen guten oder, wenn man will, einen schlimmen Dienst erzeigt, sindem er ihn mit den Gesinnungen dieser Dame näher bekannt machte.

Denn als Laertes sie einst laut rühmte und sie allen andern ihres Geschlechts vorzog, versetzte der Baron scherzend: Ich merke schon, wie die Sachen stehen; unste 10 liebe Freundin hat wieder einen für ihre Ställe gewonnen.

— Dieses unglückliche Gleichnis, das nur zu klar auf die gesährlichen Liebkosungen einer Circe deutete, verdroß Laertes über die Maßen, und er konnte dem Baron nicht ohne Argernis zuhören, der ohne Barmherzigkeit fortsuhr: 15

Jeder Frembe glaubt, daß er der erste sei, dem ein so angenehmes Betragen gelte; aber er irrt gewaltig, denn wir alle sind einmal auf diesem Wege herumgeführt worden; Mann, Jüngling oder Knabe, er sei, wer er sei, muß sich eine Zeitlang ihr ergeben, ihr anhängen und 20 sich mit Sehnsucht um sie bemühen.

Den Glücklichen, der eben, in die Gärten einer Zausberin hineintretend, von allen Seligkeiten eines künstlichen Frühlings empfangen wird, kann nichts unangenehmer überraschen, als wenn ihm, dessen Ohr ganz auf den Wesang der Nachtigall lauscht, irgend ein verwandelter Borfahr unvermutet entgegengrunzt.

Laertes schämte sich nach dieser Entdeckung recht von Herzen, daß ihn seine Sitelkeit nochmals verleitet habe, von irgend einer Frau auch nur im mindesten gut zu so benken. Er vernachlässigte sie nunmehr völlig, hielt sich zu dem Stallmeister, mit dem er sleißig socht und auf die Jagd ging, bei Proben und Borstellungen aber sich bestrug, als wenn dies bloß eine Nebensache wäre.

Der Graf und die Gräfin ließen manchmal Morgens einige von der Gesellschaft rusen, da jeder denn immer Philinens unverdientes Glück zu beneiden Ursache sand. Der Graf hatte seinen Liebling, den Pedanten, oft stunbenlang bei seiner Toilette. Dieser Mensch ward nach und nach bekleidet und bis auf Uhr und Dose equipiert und ausgestattet.

Auch wurde die Gesellschaft manchmal samt und sonders nach Tasel vor die hohen Herrschaften gesordert.

Sie schätzten sich es zur größten Ehre und bemerkten nicht, daß man zu eben derselben Zeit durch Jäger und Bediente eine Anzahl Hunde hereinbringen und Pferde

im Schloßhofe vorführen ließ.

Man hatte Wilhelmen gesagt, daß er ja gelegentlich 15 des Prinzen Liebling, Racine, loben und dadurch auch von fich eine gute Meinung erweden folle. Er fand dazu an einem solchen Nachmittage Gelegenheit, da er auch mit vorgefordert worden war und der Bring ihn fragte, ob er auch fleißig die großen französischen Theater-20 schriftsteller lefe? darauf ihm denn Wilhelm mit einem fehr lebhaften Ja antwortete. Er bemerkte nicht, daß der Fürft, ohne feine Antwort abzumarten, ichon im Begriff war, sich weg und zu jemand anders zu wenden, er faste ihn vielmehr sogleich und trat ihm beinah in den 25 Weg, indem er fortfuhr: er schätze das französische Theater fehr hoch und lefe die Werke der großen Meister mit Entzücken; besonders habe er zu wahrer Freude gehört, daß der Fürst den großen Talenten eines Racine völlige Gerechtigkeit widerfahren laffe. Ich kann es mir vor= 30 stellen, fuhr er fort, wie vornehme und erhabene Personen einen Dichter schätzen muffen, der die Buftande ihrer höheren Berhältniffe fo vortrefflich und richtig ichildert. Corneille hat, wenn ich fo fagen darf, große Menschen bargeftellt, und Racine vornehme Perfonen. Ich kann mir, wenn ich feine Stude lefe, immer ben Dichter benten, der an einem glänzenden Sofe lebt, einen großen König por Augen hat, mit den Besten umgeht und in die Ge= heimnisse der Menschheit dringt, wie sie sich hinter kostbar gewirkten Tapeten verbergen. Wenn ich feinen Britan= 6 nicus, feine Berenice studiere, fo kommt es mir wirklich vor, ich sei am Hofe, sei in das Große und Kleine dieser Bohnungen der irdischen Götter eingeweiht, und ich sebe, durch die Augen eines feinfühlenden Franzosen, Könige, die eine ganze Nation anbetet, Hofleute, die von viel Tausenden beneidet werden, in ihrer natürlichen Gestalt mit ihren Rehlern und Schmerzen. Die Anekdote, daß Racine sich zu Tode gegrämt habe, weil Ludwig der Bier= zehnte ihn nicht mehr angesehen, ihn seine Unzufrieden= heit fühlen laffen, ift mir ein Schlüffel zu allen feinen 16 Werken, und es ift unmöglich, daß ein Dichter von fo großen Talenten, deffen Leben und Tod an den Augen eines Königes hängt, nicht auch Stude ichreiben folle, die bes Beifalls eines Königes und eines Fürften wert feien.

Jarno war herbeigetreten und hörte unserem Freunde 20 mit Berwunderung zu; der Fürst, der nicht geantwortet und nur mit einem gefälligen Blicke seinen Beisall gezeigt hatte, wandte sich seitwärts, obgleich Wilhelm, dem es noch unbekannt war, daß es nicht anständig sei, unter solchen Umständen einen Diskurs fortsetzen und eine 26 Materie erschöpsen zu wollen, noch gerne mehr gesprochen und dem Fürsten gezeigt hätte, daß er nicht ohne Rutzen und Gesühl seinen Lieblingsdichter gelesen.

Haben Sie denn niemals, fagte Jarno, indem er ihn beiseite nahm, ein Stück von Shakespearen gesehen?

Nein, versetzte Wilhelm; denn seit der Zeit, daß sie in Deutschland bekannter geworden sind, din ich mit dem Theater unbekannt worden, und ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll, daß sich zufällig eine alte jugendliche

Liebhaberei und Beschäftigung gegenwärtig wieder erneuerte. Indessen hat mich alles, was ich von jenen Stücken gehört, nicht neugierig gemacht, solche seltsame Ungeheuer näher kennen zu lernen, die über alle Wahrscheinlichkeit, allen Wohlstand hinauszuschreiten scheinen.

Ich will Ihnen benn doch raten, versetzte jener, einen Bersuch zu machen; es kann nichts schaden, wenn man auch das Seltsame mit eigenen Augen sieht. Ich will Ihnen ein paar Teile borgen, und Sie können Ihre Zeit nicht besser anwenden, als wenn Sie sich gleich von allem losmachen und in der Einsamkeit Ihrer alten Wohnung in die Zauberlaterne dieser unbekannten Welt sehen. Es ist sündlich, daß Sie Ihre Stunden verderben, diese Assen zu sehren. Nur Eins bedinge ich mir aus, daß Sie sich an die Form nicht stoßen; das übrige kann ich Ihrem richtigen Gefühle überlassen.

Die Pferde standen vor der Türe, und Jarno setzte sich mit einigen Kavalieren auf, um sich mit der Jagd zu erlustigen. Wilhelm sah ihm traurig nach. Er hätte gerne mit diesem Manne noch vieles gesprochen, der ihm, wiewohl auf eine unsreundliche Art, neue Joeen gab, Ideen, deren er bedurfte.

Der Mensch kommt manchmal, indem er sich einer Entwicklung seiner Kräfte, Fähigkeiten und Begriffe nähert, in eine Verlegenheit, aus der ihm ein guter Freund leicht helsen könnte. Er gleicht einem Banderer, der nicht weit von der Herberge ins Basser fällt; griffe jemand sogleich zu, risse ihn ans Land, so wäre es um einmal naß werden getan, anstatt daß er sich auch wohl selbst, aber am jenseitigen User, heraushilft und einen beschwerlichen weiten Umweg nach seinem bestimmten Ziele zu machen hat.

Wilhelm fing an, zu wittern, daß es in der Welt

anders zugehe, als er es sich gedacht. Er sah das wichtige und bedeutungsvolle Leben der Bornehmen und Großen in der Nähe und verwunderte sich, wie einen leichten Anstand sie ihm zu geben wußten. Ein Heer auf dem Marsche, ein fürstlicher Held an seiner Spize, so viele mitwirkende Krieger, so viele zudringende Berehrer erhöhten seine Einbildungskraft. In dieser Stimmung erhielt er die versprochenen Bücher, und in kurzem, wie man es vermuten kann, ergriss ihn der Strom jenes großen Genius und führte ihn einem unübersehlichen weere zu, worin er sich gar bald völlig vergaß und verlor.

## Neuntes Kapitel

Das Berhältnis des Barons zu den Schauspielern hatte feit ihrem Aufenthalte im Schloffe verschiedene Beränderungen erlitten. Im Anfange gereichte es zu beider= 16 feitiger Zufriedenheit: denn indem der Baron das erfte Mal in feinem Leben eines feiner Stude, mit benen er ein Gesellschaftstheater schon belebt hatte, in den Sanden wirklicher Schauspieler und auf dem Wege zu einer anständigen Borstellung sah, war er von dem besten Sumor, 20 bewieß fich freigebig und kaufte bei jedem Galanterie= händler, deren sich manche einstellten, kleine Geschenke für die Schauspielerinnen und wußte den Schauspielern manche Bouteille Champagner extra zu verschaffen; das gegen gaben fie fich auch mit feinen Stücken alle Mühe, 25 und Wilhelm fparte feinen Fleif, die herrlichen Reden bes vortrefflichen Selden, deffen Rolle ihm zugefallen war, auf das genauste zu memorieren.

Indessen hatten sich doch auch nach und nach einige Mißhelligkeiten eingeschlichen. Die Borliebe des Barons w für gewisse Schauspieler wurde von Tag zu Tag merk-

licher, und notwendig mußte dies die übrigen verdrießen. Er erhob feine Günftlinge ganz ausschlieflich und brachte dadurch Gifersucht und Uneinigkeit unter die Gesellschaft. Melina, der fich bei ftreitigen Fällen ohnedem nicht zu 5 helfen wußte, befand sich in einem sehr unangenehmen Rustande. Die Gepriesenen nahmen das Lob an, ohne fonderlich dankbar zu fein, und die Zurudgefetten liefen auf allerlei Weise ihren Berdruft fpuren und wuften ihrem erst hochverehrten Gönner den Aufenthalt unter ihnen 10 auf eine oder die andere Weise unangenehm zu machen: ja es war ihrer Schadenfreude teine geringe Nahrung. als ein gewiffes Gedicht, deffen Berfaffer man nicht kannte, im Schlosse viele Bewegung verursachte. Bisher hatte man sich immer, doch auf eine ziemlich feine Beise. 15 über den Umgang des Barons mit den Komödianten aufgehalten, man hatte allerlei Geschichten auf ihn gebracht, gewiffe Borfälle ausgeputt und ihnen eine luftige und intereffante Geftalt gegeben. Zulett fing man an, zu erzählen, es entstehe eine Art von Handwerksneid zwischen ihm und einigen Schauspielern, die fich auch einbildeten, Schriftsteller zu fein, und auf diese Sage gründet sich das Gedicht, von welchem wir sprachen und welches lautete wie folat:

> Ich armer Teufel, Herr Baron, Beneide Sie um Ihren Stand, Um Ihren Platz so nah am Thron Und um manch schön Stück Acter Land, Um Ihres Baters sessios, Um seine Wildhahn und Geschoß.

25

Mich armen Teufel, Herr Baron, Beneiden Sie, so wie es scheint, Weil die Natur vom Knaben schon Mit mir es mütterlich gemeint. Goethes Werte. XVII. Ich ward, mit leichtem Mut und Kopf, Zwar arm, doch nicht ein armer Tropf.

Run bächt' ich, lieber Herr Baron, Wir ließen's beide, wie wir sind: Sie blieben des Herrn Baters Sohn, Und ich blieb' meiner Mutter Kind. Wir leben ohne Neid und Haß, Begehren nicht des andern Titel, Sie keinen Platz auf dem Parnaß, Und keinen ich in dem Aapitel.

Die Stimmen über dieses Gedicht, das in einigen sast unleserlichen Abschriften sich in verschiedenen Händen befand, waren sehr geteilt, auf den Versasser aber wußte niemand zu mutmaßen, und als man mit einiger Schadensfreude sich darüber zu ergößen ansing, erklärte sich Wils 18 helm sehr dagegen.

10

Wir Deutschen, rief er aus, verdienten, daß unfre Musen in der Verachtung blieben, in der sie so lange geschmachtet haben, da wir nicht Männer von Stande gu schätzen wissen, die sich mit unfrer Literatur auf irgend 20 eine Beife abgeben mogen. Geburt, Stand und Bermogen ftehen in teinem Biderfpruch mit Genie und Beschmack, das haben uns fremde Rationen gelehrt, welche unter ihren besten Röpfen eine große Anzahl Edelleute gählen. War es bisher in Deutschland ein Bunder, 25 wenn ein Mann von Geburt fich den Biffenschaften widmete, wurden bisher nur wenige berühmte Namen durch ihre Reigung zu Runft und Wiffenschaft noch berühmter, stiegen dagegen manche aus der Dunkelheit bervor und traten wie unbekannte Sterne an den Sori- 20 zont, so wird das nicht immer so sein, und wenn ich mich nicht fehr irre, so ist die erste Klasse der Nation auf dem Wege, fich ihrer Vorteile auch zu Erringung

des schönsten Kranzes der Musen in Zukunft zu bedienen. Es ist mir daher nichts unangenehmer, als wenn ich nicht allein den Bürger oft über den Sbelmann, der die Musen zu schätzen weiß, spotten, sondern auch Personen von Stande selbst mit unüberlegter Laune und niemals zu billigender Schadensreude ihresgleichen von einem Wege abschrecken sehe, auf dem einen jeden Shre und Zuspriedenheit erwartet.

Es ichien die lette Augerung gegen den Grafen gerichtet zu fein, von welchem Wilhelm gehört hatte, daß er das Gedicht wirklich gut finde. Freilich war diesem Berrn, der immer auf seine Art mit dem Baron gu scherzen pflegte, ein folder Anlaß fehr erwünscht, seinen Bermandten auf alle Beife zu plagen. Jedermann hatte 15 feine eignen Mutmaßungen, wer der Berfaffer des Ge= dichtes sein könnte, und der Graf, der sich nicht gern im Scharffinn von jemand übertroffen fah, fiel auf einen Gedanken, den er fogleich zu beschmören bereit mar: bas Gedicht könne fich nur von feinem Bedanten herschreiben. 20 der ein fehr feiner Bursche sei und an dem er schon lange fo etwas poetisches Genie gemerkt habe. Um fich ein rechtes Bergnügen zu machen, ließ er beswegen an einem Morgen diesen Schauspieler rufen, der ihm in Gegenwart der Gräfin, der Baroneffe und Jarnos das 25 Gedicht nach feiner Art vorlesen mußte und dafür Lob. Beifall und ein Geschent einerntete und die Frage bes Grafen, ob er nicht fonft noch einige Gedichte von früheren Beiten besitze, mit Klugheit abzulehnen mußte. Go fam der Pedant zum Rufe eines Dichters, eines Wiglings, so und in den Augen derer, die dem Baron günstig waren. eines Basquillanten und ichlechten Menschen.

Von der Zeit an applaudierte ihm der Graf nur immer mehr, er mochte seine Rolle spielen, wie er wollte, so daß der arme Mensch zulezt aufgeblasen, ja beinahe verrückt wurde und darauf sann, gleich Philinen ein Zimmer im neuen Schlosse zu beziehen.

Wäre dieser Plan sogleich zu vollführen gewesen, so möchte er einen großen Unsall vermieden haben. Denn als er eines Abends spät nach dem alten Schlosse ging sund in dem dunkeln engen Bege herum tappte, ward er auf einmal angefallen, von einigen Personen sestgehalten, indessen andere auf ihn wacker losschlugen und ihn im Finstern so zerdraschen, daß er beinahe liegen blieb und nur mit Mühe zu seinen Kameraden hinauskroch, die, so sehr sie sich entrüstet stellten, über diesen Unsall ihre heimliche Freude sühlten und sich kaum des Lachens erwehren konnten, als sie ihn so wohl durchwalkt und seinen neuen braunen Rock über und über weiß, als wenn er mit Müllern Händel gehabt, bestäubt und be- 16 sleckt sahen.

Der Graf, der sogleich hiervon Nachricht erhielt, brach in einen unbeschreiblichen Zorn aus. Er behandelte diese Tat als das größte Verbrechen, qualifizierte sie zu einem beleidigten Burgfrieden und ließ durch seinen Gezichtshalter die strengste Juquisition vornehmen. Der weißbestäubte Rock sollte eine Hauptanzeige geben. Alles, was nur irgend mit Puder und Mehl im Schlosse zu schaffen haben konnte, wurde mit in die Untersuchung gezogen, jedoch vergebens.

Der Baron versicherte bei seiner Ehre seierlich: jene Art, zu scherzen, habe ihm freilich sehr mißsallen, und das Betragen des Herrn Grasen sei nicht das freundschaftlichste gewesen; aber er habe sich darüber hinauszusehen gewußt, und an dem Unsall, der dem Boeten voder Pasquillanten, wie man ihn nennen wolle, begegnet, habe er nicht den mindesten Anteil.

Die übrigen Bewegungen der Fremden und die Unruhe des Hauses brachten bald die ganze Sache in

Bergessenheit, und der unglückliche Günstling mußte das Bergnügen, fremde Federn eine kurze Zeit getragen zu haben, teuer bezahlen.

Unsere Truppe, die regelmäßig alle Abende forts spielte und im ganzen sehr wohl gehalten wurde, sing nun an, je besser es ihr ging, desto größere Ansorderungen zu machen. In kurzer Zeit war ihnen Essen, Trinken, Auswartung, Wohnung zu gering, und sie lagen ihrem Beschützer, dem Baron, an, daß er für sie besser sorgen und ihnen zu dem Genusse und der Bequemlichseit, die er ihnen versprochen, doch endlich verhelsen solle. Ihre Alagen wurden lauter, und die Bemühungen ihres Freundes, ihnen genug zu tun, immer fruchtloser.

Wilhelm kam indessen, außer in Proben und Spielstunden, wenig mehr zum Borscheine. In einem der hintersten Zimmer verschlossen, wozu nur Mignon und dem Harfner der Zutritt gerne verstattet wurde, lebte und webte er in der Shakespeareschen Welt, so daß er

außer sich nichts kannte noch empfand.

Man erzählt von Zauberern, die durch magische 20 Formeln eine ungeheure Menge allerlei geiftiger Geftalten in ihre Stube herbeiziehen. Die Beschwörungen find fo fraftig, daß fich bald ber Raum bes Zimmers ausfüllt und die Beifter, bis an den kleinen gezogenen Rreis 25 hinangedrängt, um denfelben und über dem Haupte des Meisters in ewig drehender Bermandlung fich bewegend vermehren. Jeder Bintel ift vollgepfropft und jedes Befims befetzt, Gier behnen fich aus, und Riefengestalten ziehen sich in Bilze zusammen. Unglücklicherweise hat so der Schwarzkünstler das Wort vergessen, womit er diese Geisterflut wieder zur Cbbe bringen konnte. - Go faß Wilhelm, und mit unbekannter Bewegung wurden taufend Empfindungen und Fähigkeiten in ihm rege, von denen er teinen Begriff und feine Ahnung gehabt hatte. Richts

konnte ihn aus diesem Zustande reißen, und er war sehr unzusrieden, wenn irgend jemand zu kommen Gelegenheit nahm, um ihn von dem, was auswärts vorging, zu unterhalten.

So merkte er kanm auf, als man ihm die Nachricht brachte, es follte in dem Schloßhof eine Exekution vorgehen und ein Knabe gestäupt werden, der sich eines nächtlichen Einbruchs verdächtig gemacht habe und, da er den Rock eines Perükenmachers trage, wahrscheinlich mit unter den Meuchlern gewesen sei. Der Knabe leugne war auf das hartnäckigste, und man könne ihn deswegen nicht förmlich bestrasen, wolle ihm aber als einem Bagabunden einen Denkzettel geben und ihn weiter schicken, weil er einige Tage in der Gegend herumgeschwärmt sei, sich des Nachts in den Mühlen aufgehalten, endlich eine Beiter an eine Gartenmauer angelehnt habe und herüber gestiegen sei.

Wilhelm fand an dem ganzen Handel nichts fonderlich merkwürdig, als Wignon hastig hereinkam und ihn versicherte, der Gesangene sei Friedrich, der sich seit den 20 Händeln mit dem Stallmeister von der Gesellschaft und

aus unsern Augen verloren hatte.

Wilhelm, den der Knabe interessierte, machte sich eilends auf und sand im Schloßhose schon Zurüstungen. Denn der Graf liebte die Feierlickeit auch in dergleichen Fällen. Der Knabe wurde herbeigebracht. Wilhelm trat dazwischen und bat, daß man inne halten möchte, indem er den Knaben kenne und vorher erst verschiedenes seinetwegen anzubringen habe. Er hatte Mühe, mit seinen Borstellungen durchzudringen, und erhielt endlich die Erlaubnis, mit dem Delinquenten allein zu sprechen. Dieser versicherte, von dem Übersalle, bei dem ein Acteur sollte gemißhandelt worden sein, wisse er gar nichts. Er sei nur um das Schloß herumgestreist und des Nachts

hereingeschlichen, um Philinen aufzusuchen, beren Schlafzimmer er ausgekundschaftet gehabt und es auch gewift würde getroffen haben, wenn er nicht unterwegs aufgefangen worden wäre.

Bilhelm, der, zur Ehre der Gefellschaft, das Berhält= nis nicht gerne entdeden wollte, eilte gu bem Stallmeifter und bat ihn, nach seiner Kenntnis der Bersonen und des Hauses, diese Angelegenheit zu vermitteln und den Anaben zu befreien.

10

Dieser launige Mann erdachte, unter Wilhelms Beiftand, eine kleine Geschichte, daß der Anabe zur Truppe gehört habe, von ihr entlaufen fei, doch wieder gewünscht. sich bei ihr einzufinden und aufgenommen zu werden. Er habe deswegen die Absicht gehabt, bei Rachtzeit einige 15 feiner Gönner aufzusuchen und sich ihnen zu empfehlen. Man bezeugte übrigens, daß er fich fonft gut aufgeführt. die Damen mischten fich darein, und er ward entlaffen.

Wilhelm nahm ihn auf, und er war nunmehr die dritte Verson der wunderbaren Jamilie, die Wilhelm seit einiger Zeit als feine eigene anfah. Der Alte und Mignon nahmen den Wiederkehrenden freundlich auf, und alle drei verbanden sich nunmehr, ihrem Freunde und Beschützer aufmerksam zu dienen und ihm etwas Angenehmes zu erzeigen.

### Zehntes Kapitel

Philine mußte fich nun täglich beffer bei ben Damen einzuschmeicheln. Wenn fie zusammen allein waren, leitete fie meiftenteils das Gespräch auf die Männer, welche famen und gingen, und Wilhelm war nicht der lette, mit dem man fich beschäftigte. Dem flugen Madchen so blieb es nicht verborgen, daß er einen tiefen Eindruck auf das Herz der Gräfin gemacht habe; sie erzählte daher von ihm, was sie wußte und nicht wußte; hütete sich aber, irgend etwas vorzubringen, das man zu seinem Nachteil hätte deuten können, und rühmte dagegen seinen Edelmut, seine Freigebigkeit und besonders seine Sittsamkeit im Betragen gegen das weibliche Geschlecht. Alle übrigen Fragen, die an sie geschahen, beantwortete sie mit Klugheit, und als die Baronesse die zunehmende Neigung ihrer schönen Freundin bemerkte, war auch ihr diese Entdeckung sehr willkommen. Denn ihre Berhältnisse zu mehreren Männern, besonders in diesen letzten Tagen zu Jarno, blieben der Gräfin nicht verborgen, deren reine Seele einen solchen Leichtsinn nicht ohne Mißbilligung und ohne sansten Tadel bemerken konnte.

Auf diese Weise hatte die Baronesse sowohl als 18 Philine jede ein besonderes Interesse, unsern Freund der Gräfin näher zu bringen, und Philine hosste noch überdies, bei Gelegenheit wieder für sich zu arbeiten und die verlorne Gunst des jungen Mannes sich wo möglich wieder

20

zu erwerben.

Eines Tags, als der Graf mit der übrigen Gesellsschaft auf die Jagd geritten war und man die Herren erst den andern Morgen zurück erwartete, ersann sich die Baronesse einen Scherz, der völlig in ihrer Art war; denn sie liebte die Berkleidungen und kam, um die Gesellsschaft zu überraschen, bald als Bauermädchen, bald als Page, bald als Jägerbursche zum Borschein. Sie gab sich dadurch das Ansehn einer kleinen Fee, die überall und gerade da, wo man sie am wenigsten vermutet, gegenwärtig ist. Nichts glich ihrer Freude, wenn sie unerkannt eine Zeitlang die Gesellschaft bedient oder sonst unter ihr gewandelt hatte und sie sich zuletzt auf eine scherzschafte Weise zu entdecken wußte.

Gegen Abend ließ fie Wilhelmen auf ihr Zimmer

fordern, und da fie eben noch etwas zu tun hatte, follte Philine ihn vorbereiten.

Er kam und fand, nicht ohne Bermunderung, ftatt der anädigen Frauen das leichtfertige Mädchen im Zimmer. 5 Sie begegnete ihm mit einer gemiffen anftandigen Freis mütigkeit, in der fie fich bisher genbt hatte, und nötigte ihn dadurch gleichfalls zur Söflichkeit.

Zuerst scherzte sie im allgemeinen über das gute Glud, das ihn verfolge und ihn auch, wie fie wohl merke, gegenwärtig hierher gebracht habe; sodann warf sie ihm auf eine angenehme Art sein Betragen vor, womit er fie bisher gequalt habe, ichalt und beschuldigte fich felbst, gestand, daß sie fonst wohl fo feine Begegnung verdient, machte eine fo aufrichtige Beschreibung ihres Zustandes, 15 den fie den vorigen nannte, und fette hinzu: daß fie fich felbst verachten musse, wenn sie nicht fähig wäre, sich zu ändern und sich seiner Freundschaft wert zu machen.

Wilhelm war über diese Rede betroffen. Er hatte zu wenig Kenntnis der Welt, um zu wiffen, daß eben ganz leichtsinnige und der Besserung unfähige Menschen fich oft am lebhaftesten anklagen, ihre gehler mit großer Freimutigkeit bekennen und bereuen, ob fie gleich nicht die mindefte Kraft in fich haben, von dem Wege zurückgutreten, auf den eine übermächtige Ratur fie hinreißt. 25 Er konnte daher nicht unfreundlich gegen die zierliche Sünderin bleiben; er ließ sich mit ihr in ein Gefpräch ein und vernahm von ihr den Borfchlag zu einer fonder= baren Berkleidung, womit man die schöne Gräfin zu überraschen gedachte.

Er fand dabei einiges Bedenken, das er Philinen 30 nicht verhehlte; allein die Baronesse, welche in dem Augenblid hereintrat, ließ ihm feine Zeit zu Zweifeln übrig. fie zog thn vielmehr mit fich fort, indem fie versicherte,

es fei eben die rechte Stunde.

Es war dunkel geworden, und sie führte ihn in die Garderobe des Grasen, ließ ihn seinen Rock ausziehen und in den seidnen Schlafrock des Grasen hineinschlupsen, setzte ihm darauf die Mütze mit dem roten Bande auf, führte ihn ins Kadinett und hieß ihn sich in den großen sossselle setzen und ein Buch nehmen, zündete die Argandische Lampe selbst an, die vor ihm stand, und unterzichtete ihn, was er zu tun und was er für eine Kolle zu spielen habe.

Man werbe, sagte sie, der Gräfin die unvermutete 10 Ankunst ihres Gemahls und seine üble Laune ankündigen, sie werde kommen, einigemal im Zimmer auf und ab gehn, sich alsdann auf die Lehne des Sessels setzen, ihren Arm auf seine Schulter legen und einige Worte sprechen. Er solle seine Chmannsrolle so lange und so gut als 15 möglich spielen; wenn er sich aber endlich entdecken müßte,

fo folle er hübsch artig und galant sein.

Wilhelm saß nun unruhig genug in dieser wunderlichen Maske; der Borschlag hatte ihn überrascht, und
die Ausscührung eilte der Überlegung zuvor. Schon war 20
die Baronesse wieder zum Zimmer hinaus, als er erst
bemerkte, wie gesährlich der Posten war, den er eingenommen hatte. Er leugnete sich nicht, daß die Schönheit, die Jugend, die Anmut der Gräfin einigen Eindruck
auf ihn gemacht hatten; allein da er seiner Natur nach
von aller leeren Galanterie weit entsernt war und ihm
seine Grundsätze einen Gedanken an ernsthaftere Unternehmungen nicht erlaubten, so war er wirklich in diesem
Augenblicke in nicht geringer Berlegenheit. Die Furcht,
der Gräfin zu mißsallen, oder ihr mehr als billig zu geso sallen, war gleich groß bei ihm.

Jeder weibliche Reiz, der jemals auf ihn gewirkt hatte, zeigte sich wieder vor seiner Einbildungskraft. Mariane erschien ihm im weißen Morgenkleide und slehte um sein Andenken. Philinens Liebenswürdigkeit, ihre schönen Haare und ihr einschmeichelndes Betragen waren durch ihre neuste Gegenwart wieder wirksam geworden; doch alles trat wie hinter den Flor der Entsernung zustäch, wenn er sich die edle, blühende Gräfin dachte, deren Arm er in wenig Minuten an seinem Halse sühlen sollte, deren unschuldige Liebkosungen er zu erwidern ausgesordert war.

Die sonderbare Art, wie er aus dieser Berlegenheit 10 follte gezogen werden, ahnete er freilich nicht. Denn wie groß war fein Erstaunen, ja fein Schreden, als hinter ihm die Türe sich auftat und er bei dem ersten ver= ftohlnen Blid in den Spiegel den Grafen gang deutlich erblickte, der mit einem Lichte in der Hand hereintrat. 15 Sein Zweifel, mas er zu tun habe, ob er siten bleiben ober aufstehen, fliehen, bekennen, leugnen ober um Bergebung bitten folle, dauerte nur einige Augenblicke. Der Graf, der unbeweglich in der Türe stehen geblieben war, trat zurud und machte fie fachte zu. In dem Moment 20 fprang die Baroneffe zur Seitentüre herein, lofchte die Lampe aus, rif Bilhelmen vom Stuhle und gog ihn nach fich in das Rabinett. Geschwind warf er den Schlafrod ab, der fogleich wieder feinen gewöhnlichen Blat erhielt. Die Baroneffe nahm Bilhelms Rock über den Urm und 25 eilte mit ihm durch einige Stuben, Gange und Ber= schläge in ihr Zimmer, wo Wilhelm, nachdem fie fich erholt hatte, von ihr vernahm: fie fei zu der Gräfin gekommen, um ihr die erdichtete Nachricht von der Ankunft des Grafen zu bringen. Ich weiß es ichon, fagte die Grafin; was mag wohl begegnet sein? Ich habe ihn soeben jum Seitentor hereinreiten feben. Erschrocken fei die Baroneffe fogleich auf des Grafen Zimmer gelaufen, um ihn abzuholen.

Unglücklicherweise find Sie zu spät gekommen! rief

Wilhelm aus; der Graf war vorhin im Zimmer und hat mich sigen sehen.

hat er Gie erkannt?

Ich weiß es nicht. Er sah mich im Spiegel, so wie ich ihn, und eh' ich wußte, ob es ein Gespenst oder er stellt war, trat er schon wieder zurück und drückte die

Türe hinter sich zu.

Die Verlegenheit der Baronesse vermehrte sich, als ein Bedienter sie zu rusen kam und anzeigte, der Graf besinde sich bei seiner Gemahlin. Mit schwerem Herzen 10 ging sie hin und sand den Grasen zwar still und in sich gekehrt, aber in seinen Außerungen milder und freundlicher als gewöhnlich. Sie wußte nicht, was sie denken sollte. Man sprach von den Vorfällen der Jagd und den Ursachen seiner früheren Zurückfunst. Das Gespräch 15 ging bald aus. Der Gras ward stille, und besonders mußte der Baronesse auffallen, als er nach Wilhelmen fragte und den Wunsch äußerte, man möchte ihn rusen lassen, damit er etwas vorlese.

Wilhelm, der sich im Zimmer der Baronesse wieder 20 angekleidet und einigermaßen erholt hatte, kam nicht ohne Sorgen auf den Besehl herbei. Der Graf gab ihm ein Buch, aus welchem er eine abenteuerliche Novelle nicht ohne Beklemmung vorlaß. Sein Ton hatte etwas Unssicheres, Zitterndes, das glücklicherweise dem Inhalt der Weschichte gemäß war. Der Graf gab einigemal freundsliche Zeichen des Beisalls und lobte den besondern Ausstruck der Borlesung, da er zuletzt unsern Freund entließ.

#### Elftes Kapitel

Wilhelm hatte kaum einige Stücke Shakespeares gelesen, als ihre Wirkung auf ihn so stark wurde, daß er
weiter sortzusahren nicht im stande war. Seine ganze
Seele geriet in Bewegung. Er suchte Gelegenheit, mit
s Jarno zu sprechen, und konnte ihm nicht genug für die
verschaffte Freude danken.

Ich habe es wohl vorausgesehen, sagte dieser, daß die gegen die Trefflichkeiten des außerordentlichsten und wunderbarsten aller Schriftsteller nicht unempfindlich bleiben würden.

Ja, rief Wilhelm aus, ich erinnere mich nicht, daß ein Buch, ein Mensch oder irgend eine Begebenheit bes Lebens fo große Wirkungen auf mich hervorgebracht hätte als die töftlichen Stude, die ich durch Ihre Gutigkeit 15 habe kennen lernen. Sie scheinen ein Werk eines himmlifden Genius zu fein, der fich den Menfchen nähert, um fie mit fich felbft auf die gelindefte Beije bekannt gu machen. Es find feine Gedichte! Man glaubt vor ben aufgeschlagenen ungeheuren Büchern des Schicksals zu 20 ftehen, in denen der Sturmwind des bewegteften Lebens faust und sie mit Gewalt rasch hin und wider blättert. Ich bin über die Stärke und Bartheit, über die Bewalt und Ruhe fo erstaunt und außer aller Raffung ge= bracht, daß ich nur mit Sehnsucht auf die Zeit warte, 25 da ich mich in einem Zustande befinden werde, weiter au lesen.

Bravo, sagte Jarno, indem er unserm Freunde die Hand reichte und sie ihm drückte, so wollte ich es haben! und die Folgen, die ich hoffe, werden gewiß auch nicht von ausbleiben.

Ich wünschte, versetzte Wilhelm, daß ich Ihnen alles,

was gegenwärtig in mir vorgeht, entdecken konnte. Alle Borgefühle, die ich jemals über Menschheit und ihre Schickfale gehabt, die mich von Jugend auf, mir felbst unbemerkt, begleiteten, finde ich in Shakefpeares Studen erfüllt und entwickelt. Es scheint, als wenn er und alle 6 Rätsel offenbarte, ohne daß man doch sagen kann: hier ober da ift das Wort der Auflösung. Seine Menschen scheinen natürliche Menschen zu fein, und fie find es doch nicht. Diese geheimnisvollsten und zusammengesetzteften Geschöpfe der Natur handeln vor und in seinen Studen, 10 als wenn fie Uhren wären, deren Zifferblatt und Gehäufe man von Kriftall gebildet hätte; fie zeigen nach ihrer Bestimmung den Lauf der Stunden an, und man tann augleich das Räder- und Federwerk erkennen, das fie treibt. Diese wenigen Blide, die ich in Shakespeares 15 Welt getan, reizen mich mehr als irgend etwas anders, in der wirklichen Welt schnellere Fortschritte vorwärts au tun, mich in die Rlut der Schickfale zu mischen, die über sie verhängt sind, und dereinst, wenn es mir glüden follte, aus dem großen Meere der mahren Natur 20 wenige Becher zu ichopfen und fie von der Schaubühne dem lechzenden Publikum meines Baterlandes auszuspenden.

Wie frent mich die Gemütsverfassung, in der ich Sie sehe, versetzte Jarno und legte dem bewegten Jüngling 25 die Hand auf die Schulter. Lassen Sie den Borsatz nicht sahren, in ein tätiges Leben überzugehen, und eilen Sie, die guten Jahre, die Ihnen gegönnt sind, wacker zu nutzen. Kann ich Ihnen behilslich sein, so geschieht es von ganzem Herzen. Noch habe ich nicht gefragt, wie Sie in diese Gesellschaft gekommen sind, für die Sie weder geboren noch erzogen sein können. So viel hosse ich und sehe ich, daß Sie sich heraus sehnen. Ich weiß nichts von Ihrer Herkunst, von Ihren häuslichen Umständen; über-

legen Sie, was Sie mir vertrauen wollen. So viel kann ich Ihnen nur sagen, die Zeiten des Krieges, in denen wir leben, können schnelle Wechsel des Glückes hervordringen; mögen Sie Ihre Kräfte und Talente unserm Dienste widmen, Mühe und, wenn es not tut, Gefahr nicht scheuen, so habe ich eben jeto eine Gelegen-heit, Sie an einen Platz zu stellen, den eine Zeitlang bekleidet zu haben, Sie in der Folge nicht gereuen wird. Wilhelm konnte seinen Dank nicht genug ausdrücken und war willig, seinem Freunde und Beschützer die ganze Geschichte seines Lebens zu erzählen.

Sie hatten sich unter diesem Gespräch weit in den Park verloren und waren auf die Landstraße, welche durch denselben ging, gekommen. Jarno stand einen Ungenblick still und sagte: Bedenken Sie meinen Borschlag, entschließen Sie sich, geben Sie mir in einigen Tagen Antwort und schenken Sie mir Ihr Bertrauen. Ich versichere Sie, es ist mir bisher unbegreislich gewesen, wie Sie sich mit solchem Bolke haben gemein machen können. Ich hab' es oft mit Ekel und Berdrußgesehen, wie Sie, um nur einigermaßen leben zu können, Ihr Herz an einen herumziehenden Bänkelssänger und an ein albernes zwitterhastes Geschöpf hängen mußten.

Ferde eilends herankam, dem ein Reitknecht mit einem Handpferd folgte. Jarno rief ihm einen lebhaften Gruß zu. Der Offizier sprang vom Pferde, beide umarmten sich und unterhielten sich mit einander, indem Wilhelm, bestürzt über die letzten Worte seines kriegerischen Freunbes, in sich gekehrt an der Seite stand. Jarno durchblätterte einige Papiere, die ihm der Ankommende überreicht hatte; dieser aber ging auf Wilhelmen zu, reicht ihm die Hand und rief mit Emphase: Ich tresse Sie in

einer würdigen Gesellschaft; folgen Sie dem Rate Ihres Freundes und ersüllen Sie dadurch zugleich die Wünsche eines Unbekannten, der herzlichen Teil an Ihnen nimmt. Er sprach's, umarmte Wilhelmen, drückte ihn mit Lebschftigkeit an seine Brust. Zu gleicher Zeit trat Jarno 6 herbei und sagte zu dem Fremden: Es ist am besten, ich reite gleich mit Ihnen hinein, so können Sie die nötigen Ordres erhalten, und Sie reiten noch vor Nacht wieder sort. Beide schwangen sich darauf zu Pserde und übersließen unsern verwunderten Freund seinen eigenen Bes

trachtungen.

Die letzten Worte Jarnos klangen noch in seinen Ihm war unerträglich, das Paar menschlicher Wefen, das ihm unschuldigerweise seine Neigung abgewonnen hatte, durch einen Mann, den er so fehr ver- u ehrte, so tief heruntergesett zu feben. Die sonderbare Umarmung des Offigiers, den er nicht kannte, machte wenig Eindruck auf ihn, fie beschäftigte feine Neugierde und Einbildungsfraft einen Augenblick: aber Jarnos Reden hatten sein Serz getroffen, er war tief verwundet, 2 und nun brach er auf seinem Rudzuge gegen sich felbst in Vorwürfe aus, daß er nur einen Augenblick die hartherzige Ralte Jarnos, die ihm aus den Augen heraussehe und aus allen seinen Gebärden spreche, habe verkennen und vergeffen mögen. — Rein, rief er aus, 1 du bildest dir nur ein, du abgestorbener Weltmann, daß du ein Freund sein könnest! Alles, mas du mir anbieten magst, ist der Empfindung nicht wert, die mich an diese Unglücklichen bindet. Belch ein Glück, daß ich noch bei Zeiten entdecke, mas ich von dir zu er- so warten hatte!

Er schloß Mignon, die ihm eben entgegenkam, in die Arme und rief aus: Rein, uns foll nichts trennen, du gutes kleines Geschöpf! Die scheinbare Klugheit der Welt foll mich nicht vermögen, dich zu verlassen, noch zu vergessen, was ich dir schuldig bin.

Das Kind, dessen heftige Liebkosungen er sonst abzus lehnen pflegte, ersreute sich dieses unerwarteten Ausdruckes 5 der Zärtlichkeit und hing sich so sest an ihn, daß er es nur mit Mühe zuletzt loswerden konnte.

Seit dieser Zeit gab er mehr auf Jarnos Handslungen Acht, die ihm nicht alle lobenswürdig schienen; ja es kam wohl manches vor, das ihm durchaus mißsiel. 10 So hatte er zum Beispiel starken Berdacht, das Gedicht auf den Baron, welches der arme Pedant so teuer hatte bezahlen müssen, sei Jarnos Arbeit. Da nun dieser in Bilhelms Gegenwart über den Borsall gescherzt hatte, glaubte unser Freund hierin das Zeichen eines höchst verdorbenen Herzens zu erkennen; denn was konnte boshafter sein, als einen Unschuldigen, dessen Beiden man verursacht, zu verspotten und weder an Genugtuung noch Entschädigung zu denken. Gern hätte Bilhelm sie selbst veranlaßt, denn er war durch einen sehr sonderbaren Zusall den Tätern jener nächtlichen Mißhandlung auf die Spur gekommen.

Man hatte ihm bisher immer zu verbergen gewußt, daß einige junge Offiziere, im unteren Saale des alten Schlosses, mit einem Teile der Schauspieler und Schausspielerinnen ganze Nächte auf eine lustige Weise zubrachten. Eines Morgens, als er nach seiner Gewohnheit früh aufgestanden, kam er von ohngesähr in das Zimmer und fand die jungen Herren, die eine höchst sonderbare Toilette zu machen im Begriff stunden. Sie hatten in einen Naps mit Wasser Areide eingerieben und trugen den Teig mit einer Bürste auf ihre Westen und Beinskleite, ohne sie auszuziehen, und stellten also die Reinlichkeit ihrer Garderobe auf das schnellste wieder her. Unsern Freunde, der sich über diese Handgriffe wunderte,

fiel der weiß bestäubte und besteckte Rock des Pedanten ein; der Berdacht wurde um so viel stärker, als er ersuhr, daß einige Berwandte des Barons sich unter der Gesellschaft besänden.

Um diesem Verdacht näher auf die Spur zu kommen, suchte er die jungen Herren mit einem kleinen Frühstücke zu beschäftigen. Sie waren sehr lebhaft und erzählten viele lustige Geschichten. Der eine besonders, der eine Zeitlang auf Werdung gestanden, wußte nicht genug die List und Tätigkeit seines Hauptmanns zu rühmen, der alle Arten von Menschen an sich zu ziehen und jeden nach seiner Art zu überlisten verstand. Umständlich erzählte er, wie junge Leute von gutem Hause und sorgsältiger Erziehung durch allerlei Borspiegelungen einer anständigen Bersorgung betrogen worden, und lachte herzlich über die Gimpel, denen es im Ansange so wohl getan habe, sich von einem angesehenen, tapseren, klugen und freigebigen Ossizier geschätzt und hervorgezogen zu sehen.

Wie segnete Wilhelm seinen Genius, der ihm so un= 20 vermutet den Abgrund zeigte, dessen Rande er sich unschulz digerweise genähert hatte. Er sah nun in Jarno nichts als den Werber; die Umarmung des fremden Offiziers war ihm leicht erklärlich. Er verabscheute die Gesinnungen dieser Männer und vermied von dem Augenblicke, mit irgend jemand, der eine Aniform trug, zusammenzukommen, und so wäre ihm die Nachricht, daß die Armee weiter vorwärts rücke, sehr angenehm gewesen, wenn er nicht zugleich hätte sürchten müssen, aus der Nähe seiner schönen Freundin, vielleicht auf immer, verbannt zu 20 werden.

### Zwölftes Kapitel

Inzwischen hatte die Baronesse mehrere Tage, von Sorgen und einer unbefriedigten Neugierde gepeinigt, augebracht. Denn das Betragen des Grafen feit jenem Abenteuer war ihr ein völliges Rätsel. Er war ganz 5 aus feiner Manier herausgegangen, von feinen gewöhn= lichen Scherzen hörte man keinen. Seine Forderungen an die Gesellschaft und an die Bedienten hatten fehr nachgelaffen. Bon Bedanterie und gebieterischem Befen merkte man wenig, vielmehr war er ftill und in sich gekehrt, jedoch schien er heiter und wirklich ein anderer Mensch gu fein. Bei Borlefungen, zu denen er zuweilen Anlag gab, mählte er ernfthafte, oft religiöse Bücher, und die Baronesse lebte in beständiger Furcht, es möchte hinter dieser anscheinenden Ruhe sich ein geheimer Groll ver= 16 bergen, ein ftiller Borfat, den Frevel, den er fo zufällig entdeckt, zu rächen. Sie entschloß sich daber, Jarno zu ihrem Vertrauten zu machen, und sie konnte es um so mehr, als fie mit ihm in einem Berhältniffe ftand, in dem man sich sonst wenig zu verbergen pflegt. Jarno war 20 feit kurzer Zeit ihr entschiedner Freund; doch waren sie tlug genug, ihre Reigung und ihre Freuden vor der lärmenden Welt, die fie umgab, zu verbergen. Nur den Augen der Gräfin war dieser neue Roman nicht ent= gangen, und höchst wahrscheinlich suchte die Baronesse ihre Freundin gleichfalls zu beschäftigen, um den ftillen Borwürfen zu entgehen, welche fie denn doch manchmal von jener edlen Seele zu erdulden hatte.

Kaum hatte die Baronesse ihrem Freunde die Geschichte erzählt, als er lachend ausries: Da glaubt der Alte gewiß sich selbst gesehen zu haben! er fürchtet, daß bihm diese Erscheinung Unglück, ja vielleicht gar den Tod

bebeute, und nun ift er zahm geworden, wie alle die Halbmenschen, wenn sie an die Auslösung denken, welcher niemand entgangen ist noch entgehen wird. Nur stille! da ich hosse, daß er noch lange leben soll, so wollen wir ihn bei dieser Gelegenheit wenigstens so sormieren, daß ser seiner Frau und seinen Hausgenossen nicht mehr zur Last sein soll.

Sie fingen nun, sobald es nur schicklich war, in Gegenwart des Grasen an, von Ahnungen, Erscheinungen und dergleichen zu sprechen. Jarno spielte den Zweisser, seine Freundin gleichfalls, und sie trieben es so weit, daß der Gras endlich Jarno beiseite nahm, ihm seine Freigeisterei verwies und ihn durch sein eignes Beispiel von der Möglichkeit und Birklichkeit solcher Geschichten zu überzeugen suchte. Jarno spielte den Betrossenen, sweiselnden und endlich den Aberzeugten, machte sich aber gleich darauf in stiller Nacht mit seiner Freundin desto lustiger über den schwachen Weltmann, der nun aus einmal von seinen Anarten durch einen Popanz bekehrt worden, und der nur noch deswegen zu loben sei, weil er mit so vieler Fassung ein bevorstehendes Unglück, ja vielleicht gar den Tod erwarte.

Auf die natürlichste Folge, welche diese Erscheinung hätte haben können, möchte er doch wohl nicht gesaßt sein, rief die Baronesse mit ihrer gewöhnlichen Munter= 25 keit, zu der sie, sobald ihr eine Sorge vom Herzen ge= nommen war, gleich wieder übergehen konnte. Jarno ward reichlich belohnt, und man schmiedete neue An= schläge, den Grasen noch mehr kirre zu machen und die Neigung der Gräsin zu Wilhelm noch mehr zu reizen und zu bestärken.

In dieser Absicht erzählte man der Gräfin die ganze Geschichte, die sich zwar ansangs unwillig darüber zeigte, aber seit der Zeit nachdenklicher ward und in ruhigen

Augenblicken jene Szene, die ihr zubereitet war, zu bes benken, zu verfolgen und auszumalen schien.

Die Anstalten, welche nunmehr von allen Seiten getroffen wurden, ließen keinen Zweisel mehr übrig, daß
bie Armeen bald vorwärts rücken und der Prinz zugleich
sein Hauptquartier verändern würde; ja es hieß, daß
der Graf zugleich auch das Gut verlassen und wieder nach
der Stadt zurückkehren werde. Unsere Schauspieler
konnten sich also leicht die Nativität stellen; doch nur der
einzige Melina nahm seine Maßregeln darnach, die andern
suchten nur noch von dem Augenblicke so viel als möglich das Bergnüglichste zu erhaschen.

Wilhelm war indessen auf eine eigene Beise beschäftigt. Die Gräfin hatte von ihm die Abschrift seiner Stücke 15 verlangt, und er sah diesen Bunsch der liebenswürdigen Frau als die schönste Belohnung an.

Gin junger Autor, der sich noch nicht gedruckt gesehn, wendet in einem solchen Falle die größte Aufmerksamkeit auf eine reinliche und zierliche Abschrift seiner Werke. Es ist gleichsam das goldne Zeitalter der Autorschaft; man sieht sich in jene Jahrhunderte versetzt, in denen die Presse noch nicht die Welt mit so viel unnützen Schristen überschwemmt hatte, wo nur würdige Geistesprodukte abgeschrieben und von den edelsten Menschen verwahrt wurden; und wie leicht begeht man alsdann den Fehlschluß, daß ein sorgfältig abgezirkeltes Manusskript auch ein würdiges Geistesprodukt sei, wert, von einem Kenner und Beschützer besessen und aufgestellt zu werden.

Man hatte zu Ehren des Prinzen, der nun in kurzem abgehen follte, noch ein großes Gastmahl angestellt. Viele Damen aus der Nachbarschaft waren geladen, und die Gräfin hatte sich bei Zeiten angezogen. Sie hatte diesen Tag ein reicheres Kleid angelegt, als sie sonst zu tun

cast a

gewohnt war. Frisur und Aufsatz waren gesuchter, sie war mit allen ihren Juwelen geschmückt. Gbenso hatte die Baronesse das mögliche getan, um sich mit Pracht und Geschmack anzukleiden.

Philine, als sie merkte, daß den beiden Damen in 5 Erwartung ihrer Gäste die Zeit lang wurde, schlug vor, Wilhelmen kommen zu lassen, der sein sertiges Manusskript zu überreichen und noch einige Kleinigkeiten vorzulesen wünsche. Er kam und erstaunte im Hereintreten über die Gestalt, über die Anmut der Gräfin, die durch ihren Putz nur sichtbarer geworden waren. Er las nach dem Besehle der Damen; allein so zerstreut und schlecht, daß, wenn die Zuhörerinnen nicht so nachsichtig gewesen wären, sie ihn gar bald würden entlassen haben.

So oft er die Gräfin anblickte, schien es ihm, als 15 wenn ein elektrischer Funke sich vor seinen Augen zeigte; er wußte zuletzt nicht mehr, wo er Atem zu seiner Recitation hernehmen solle. Die schöne Dame hatte ihm immer gefallen; aber jetzt schien es ihm, als ob er nie etwas Bollkommneres gesehen hätte, und von den tausender= 20 lei Gedanken, die sich in seiner Seele kreuzten, mochte ungefähr solgendes der Inhalt sein:

Wie töricht lehnen sich doch so viele Dichter und sogenannte gefühlvolle Menschen gegen But und Pracht auf und verlangen nur in einsachen, der Natur ans gemessenen Aleidern die Frauen alles Standes zu sehen. Sie schelten den But, ohne zu bedenken, daß es der arme But nicht ist, der uns missällt, wenn wir eine hähliche oder minder schöne Person reich und sonderbar gekleidet erblicken; aber ich wollte alle Kenner der Welt wir versammeln und sie fragen, ob sie wünschten, etwas von diesen Falten, von diesen Bändern und Spitzen, von diesen Pussen, Bocken und leuchtenden Steinen wegsunehmen. Würden sie nicht fürchten, den angenehmen

Cindruck zu stören, der ihnen hier so willig und natürlich entgegenkommt? Ja, natürlich! darf ich wohl sagen. Wenn Minerva ganz gerüstet aus dem Haupte des Jupiter entsprang, so scheinet diese Göttin in ihrem vollen Butze aus irgend einer Blume mit leichtem Fuße hervorgetreten zu sein.

Er sah sie so oft im Lesen an, als wenn er diesen Eindruck sich auf ewig einprägen wollte, und las einigemal falsch, ohne darüber in Berwirrung zu geraten, ob er gleich sonst über die Berwechselung eines Wortes oder eines Buchstabens als über einen leidigen Schandsleck

einer ganzen Borlefung verzweifeln konnte.

Ein falfcher Lärm, als wenn die Gafte angefahren tamen, machte der Borlefung ein Ende. Die Baroneffe 15 ging weg, und bie Grafin, im Begriff, ihren Schreib= tifch zuzumachen, der noch offen ftand, ergriff ein Ringtaftchen und ftedte noch einige Ringe an die Finger. Wir werden uns bald trennen, fagte fie, indem fie ihre Augen auf das Raftchen beftete; nehmen Gie ein Un= 20 denken von einer guten Freundin, die nichts lebhafter wünscht, als daß es Ihnen wohlgeben moge. Sie nahm darauf einen Ring heraus, der unter einem Rriftall ein ichon von Haaren geflochtenes Schild zeigte und mit Steinen befett mar. Gie überreichte ihn Wilhelmen, 25 der, als er ihn annahm, nichts zu sagen und nichts zu tun wußte, sondern wie eingewurzelt in den Boden da ftand. Die Gräfin ichloß ben Schreibtifch zu und fette fich auf ihren Gofa.

Und ich soll seer ausgehn, sagte Philine, indem sie sich zur rechten Hand der Gräfin niederkniete; seht nur den Menschen, der zur Unzeit so viele Worte im Munde führt und jetzt nicht einmal eine armselige Danksagung herstammeln kann. Frisch, mein Herr, tun Sie wenigstens pantomimisch Ihre Schuldigkeit, und wenn Sie

heute felbst nichts zu erfinden wiffen, jo ahmen Sie mir

wenigstens nach.

Philine ergriff die rechte Hand der Gräfin und küfte fie mit Lebhaftigkeit. Wilhelm ftürzte auf seine Aniee, safte die linke und drückte sie an seine Lippen. Die 5 Gräfin schien verlegen, aber ohne Widerwillen.

Ach! rief Philine aus, so viel Schmuck hab' ich wohl schon gesehen, aber noch nie eine Dame, so würdig, ihn zu tragen. Welche Armbänder! aber auch welche Hand! Welcher Hallsschmuck! aber auch welche Brust!

10

Stille, Schmeichlerin! rief die Gräfin.

Stellt benn das ben Herrn Grafen vor? fagte Philine, indem sie auf ein reiches Medaillon beutete, das die Gräfin an kostbaren Ketten an der linken Seite trug.

Er ist als Bräutigam gemalt, versetzte die Gräfin. 16 War er denn damals so jung? fragte Philine. Sie sind ja nur erst, wie ich weiß, wenige Jahre verheiratet.

Diese Jugend kommt auf die Rechnung des Malers, versetzte die Gräfin.

Es ift ein schöner Mann, sagte Philine. Doch sollte 20 wohl niemals, suhr sie fort, indem sie die Hand auf das Herz der Gräfin legte, in diese verborgene Kapsel sich ein ander Bild eingeschlichen haben?

Du bift sehr verwegen, Philine! rief sie aus; ich habe dich verzogen. Laß mich so etwas nicht zum 26 zweitenmal hören.

Wenn Sie zürnen, bin ich unglücklich, rief Philine,

fprang auf und eilte zur Türe hinaus.

Wilhelm hielt die schönste Hand noch in seinen Händen. Er sah unverwandt auf das Armschloß, das so zu seiner größten Berwunderung die Ansagsbuchstaben seiner Namen in brillantenen Zügen sehen ließ.

Besitz' ich, fragte er bescheiden, in dem tostbaren

Ringe denn wirklich Ihre Haare?

Ja, versetzte sie mit halber Stimme; dann nahm sie sich zusammen und sagte, indem sie ihm die Hand drückte: Stehen Sie auf und leben Sie wohl.

Hier steht mein Name, rief er aus, durch den sonders barsten Zufall! Er zeigte auf das Armschloß.

Wie? rief die Grafin; es ift die Chiffer einer Freundin!

Es sind die Ansangsbuchstaben meines Namens. Bergessen Sie meiner nicht. Ihr Bild steht unauslösch= 10 lich in meinem Herzen. Leben Sie wohl, lassen Sie mich fliehen!

Er küßte ihre Hand und wollte aufstehn; aber wie im Traum das Seltsamste aus dem Seltsamsten sich entwickelnd und überrascht, so hielt er, ohne zu wissen, wie es geschah, die Gräfin in seinen Armen, ihre Lippen ruhten auf den seinigen, und ihre wechselseitigen lebhasten Küsse gewährten ihnen eine Seligkeit, die wir nur aus dem ersten ausbrausenden Schaum des frisch eingeschenkten Bechers der Liebe schlürsen.

30 Ihr Haupt ruhte auf seiner Schulter, und der zers drückten Locken und Bänder ward nicht gedacht. Sie hatte ihren Arm um ihn geschlungen; er umsaßte sie mit Lebhaftigkeit und drückte sie wiederholend an seine Brust. D, daß ein solcher Augenblick nicht Ewigkeiten währen kann, und wehe dem neidischen Geschick, das auch unsern Freunden diese kurzen Augenblicke unterbrach.

Wie erschrak Wilhelm, wie betäubt fuhr er aus einem glücklichen Traume auf, als die Gräfin sich auf einmal mit einem Schrei von ihm losriß und mit der Hand nach ihrem Serzen fuhr.

Er stand betäubt vor ihr da; sie hielt die andere Hand vor die Augen und rief nach einer Pause: Entsfernen Sie sich, eilen Sie!

Er ftand noch immer.

Berlassen Sie mich, rief sie, und indem sie die Hand von den Augen nahm und ihn mit einem unbeschreiblichen Blicke ansah, setzte sie mit der lieblichsten Stimme hinzu: Fliehen Sie mich, wenn Sie mich lieben.

Wilhelm war aus dem Zimmer und wieder auf seiner 5

Stube, eh' er wußte, wo er fich befand.

Die Unglücklichen! welche fonderbare Warnung des Zufalls oder der Schickung riß fie aus einander?

# Viertes Buch

## Erstes Kapitel

Laertes stand nachdenklich am Fenster und blickte, auf seinen Arm gestützt, in das Feld hinaus. Philine schlich über den großen Saal herbei, lehnte sich auf den

Freund und verspottete sein ernfthaftes Unfehn.

Sache nur nicht, versetzte er; es ist abscheulich, wie die Zeit vergeht, wie alles sich verändert und ein Ende nimmt! Sieh nur, hier stand vor kurzem noch ein schoes Lager: wie lustig sahen die Zelte aus! wie lebhaft ging es darin zu! wie sorgsältig bewachte man den ganzen Bezirk! und nun ist alles auf einmal verschwunden. Nur kurze Zeit werden das zertretne Stroh und die eingegrabenen Kochlöcher noch eine Spur zeigen; dann wird alles bald umgepflügt sein, und die Gegenwart so vieler tausend rüstiger Menschen in dieser Gegend wird nur noch in den Köpsen einiger alten Leute spuken.

Philine fing an, zu singen, und zog ihren Freund zu einem Tanze in den Saal. Laß uns, rief sie, da wir der Zeit nicht nachlausen können, wenn sie vorüber ist, sie wenigstens als eine schöne Göttin, indem sie bei uns vor-

20 beizieht, fröhlich und zierlich verehren.

Sie hatten kaum einige Wendungen gemacht, als Madame Melina durch den Saal ging. Philine war boshaft genug, fie gleichfalls zum Tanze einzuladen und fie dadurch an die Mißgestalt zu erinnern, in welche fie durch ihre Schwangerschaft versetzt war.

Wenn ich nur, fagte Philine hinter ihrem Rücken, teine Frau mehr guter Hoffnung feben follte!

Sie hofft doch, fagte Laertes.

Aber es kleidet sie so häßlich. Haft du die vordere Wackelsalte des verkürzten Rocks gesehen, die immer voraus spaziert, wenn sie sich bewegt? Sie hat gar keine Art noch Geschick, sich nur ein bischen zu mustern und ihren Zustand zu verbergen.

Laß nur, sagte Laertes, die Zeit wird ihr schon zu Gilse kommen.

10

Es wäre doch immer hübscher, rief Philine, wenn man die Kinder von den Bäumen schüttelte.

Der Baron trat herein und fagte ihnen etwas Freundliches im Namen des Grafen und der Gräfin, die ganz
früh abgereist waren, und machte ihnen einige Geschenke. Er ging darauf zu Wilhelmen, der sich im Nebenzimmer mit Mignon beschäftigte. Das Kind hatte sich sehr freundlich und zutätig bezeigt, nach Wilhelms Eltern, Geschwistern und Berwandten gesragt und ihn dadurch an seine Pflicht erinnert, den Seinigen von sich einige Nachricht zu geben.

Der Baron brachte ihm nehft einem Abschiedsgruße von den Herrschaften die Versicherung, wie sehr der Graf mit ihm, seinem Spiele, seinen poetischen Arbeiten und seinen theatralischen Bemühungen zufrieden gewesen sei. Er zog darauf zum Beweis dieser Gesinnung einen Beutel hervor, durch dessen schwenses Gewebe die reizende Farbe neuer Goldstücke durchschimmerte; Wilhelm trat zurück und weigerte sich, ihn anzunehmen.

Sehen Sie, fuhr der Baron fort, diese Gabe als einen Ersatz für Ihre Zeit, als eine Erkenntlichkeit für Ihre Wühe, nicht als eine Belohnung Ihres Talents an. Wenn uns dieses einen guten Namen und die Neigung der Menschen verschafft, so ist billig, daß wir durch Fleiß und Anstrengung zugleich die Mittel erwerben, unsre Bedürsnisse zu bestiedigen, da wir doch einmal nicht ganz Seist sind. Bären wir in der Stadt, wo alles zu sinden ist, so hätte man diese kleine Summe in eine Uhr, einen Ning oder sonst etwas verwandelt; nun gebe ich aber den Zauberstab unmittelbar in Ihre Hände; schaffen Sie sich ein Kleinod dasur, das Ihnen am liebsten und am diens lichsten ist, und verwahren Sie es zu unserm Andenken. Dabei halten Sie ja den Beutel in Ehren. Die Damen haben ihn selbst gestrickt, und ihre Absicht war, durch das Gefäß dem Inhalt die annehmlichste Form zu geben.

Bergeben Sie, versetzte Wilhelm, meiner Berlegen15 heit und meinen Zweiseln, dieses Geschenk anzunehmen. Es vernichtet gleichsam das wenige, was ich getan habe, und hindert das freie Spiel einer glücklichen Erinnerung. Geld ist eine schöne Sache, wo etwas abgetan werden soll, und ich wünschte nicht in dem Andenken Jhres Hauses

20 fo gang abgetan zu fein.

Das ift nicht der Fall, versetzte der Baron; aber indem Sie selbst zart empfinden, werden Sie nicht verslangen, daß der Graf sich völlig als Ihren Schuldner denken soll: ein Mann, der seinen größten Ehrgeiz darein setzt, ausmerksam und gerecht zu sein. Ihm ist nicht entgangen, welche Mühe Sie sich gegeben und wie Sie seinen Absichten ganz Ihre Zeit gewidmet haben, ja er weiß, daß Sie, um gewisse Anstalten zu beschleunigen, Ihr eignes Geld nicht schonten. Wie will ich wieder vor ihm erscheinen, wenn ich ihn nicht versichern kann, daß seine Erkenntlichkeit Ihnen Bergnügen gemacht hat.

Wenn ich nur an mich felbst denken, wenn ich nur meinen eigenen Empfindungen folgen dürfte, versetzte Wilhelm, würde ich mich, unerachtet aller Gründe, hart-

nädig weigern, diese Gabe, so schon und ehrenvoll fie ift, anzunehmen; aber ich leugne nicht, daß fie mich in dem Augenblide, in dem fie mich in Berlegenheit fest, aus einer Berlegenheit reißt, in der ich mich bisher gegen die Meinigen befand und die mir manchen ftillen Rummer 5 verursachte. Ich habe sowohl mit dem Gelde als mit ber Reit, von benen ich Rechenschaft zu geben habe, nicht zum besten hausgehalten; nun wird es mir durch den Edelmut des Herrn Grafen möglich, den Meinigen getroft von dem Glücke Rachricht zu geben, zu dem mich diefer 10 fonderbare Seitenweg geführt hat. Ich opfre die Deli= fateffe, die und wie ein gartes Gemiffen bei folden Belegenheiten warnt, einer höhern Pflicht auf, und um meinem Bater mutig unter die Augen treten zu können, fteh' ich beschämt vor ben Ihrigen.

Es ift sonderbar, versetzte der Baron, welch ein wunderlich Bedenken man fich macht, Geld von Freunden und Gönnern anzunehmen, von denen man jede andere Gabe mit Dank und Freude empfangen murbe. menschliche Natur hat mehr ähnliche Gigenheiten, folche 20 Strupel gern zu erzeugen und forgfältig zu nähren.

15

Ift es nicht das nämliche mit allen Chrenvunkten? fragte Wilhelm.

Ach ja, versette der Baron, und andern Vorurteilen. Wir wollen sie nicht ausjäten, um nicht vielleicht edle 25 Pflanzen zugleich mit auszuraufen. Aber mich freut immer, wenn einzelne Berfonen fühlen, über mas man fich hinaussetzen kann und foll, und ich bente mit Ber= gnügen an die Geschichte des geiftreichen Dichters, der für ein Hoftheater einige Stücke verfertigte, welche ben 30 ganzen Beifall des Monarchen erhielten. Ich muß ihn ansehnlich belohnen, fagte der großmütige Fürst; man forsche an ihm, ob ihm irgend ein Kleinod Bergnügen macht oder ob er nicht verschmäht, Geld anzunehmen.

Nach seiner scherzhaften Art antwortete der Dichter dem abgeordneten Hosmann: Ich danke lebhaft für die gnädigen Gesinnungen, und da der Kaiser alle Tage Geld von uns nimmt, so sehe ich nicht ein, warum ich mich schämen sollte, Geld von ihm anzunehmen.

Der Baron hatte kaum das Zimmer verlaffen, als Bilhelm eifrig die Barichaft gahlte, die ihm fo unvermutet und, wie er glaubte, so unverdient zugekommen war. Es schien, als ob ihm der Wert und die Würde des 10 Goldes, die uns in spätern Jahren erst fühlbar werden, ahnungsweise zum erstenmal entgegenblickten, als die schönen blinkenden Stude aus dem zierlichen Beutel hervorrollten. Er machte feine Rechnung und fand, daß er, besonders da Melina den Borschuß sogleich wieder zu 15 bezahlen versprochen hatte, eben so viel, ja noch mehr in Raffa habe, als an jenem Tage, da Philine ihm den erften Strauß abfordern ließ. Mit heimlicher Zufriedenheit blicte er auf fein Talent, mit einem fleinen Stolze auf das Glück, das ihn geleitet und begleitet hatte. Er ergriff nunmehr mit Zuversicht die Feder, um einen Brief gu schreiben, der auf einmal die Familie aus aller Berlegen= heit und fein bisheriges Betragen in das beste Licht feten follte. Er vermied eine eigentliche Erzählung und ließ nur in bedeutenden und muftischen Ausdrücken dasjenige, was ihm begegnet sein konnte, erraten. Der gute Zu= ftand seiner Rasse, der Erwerb, den er seinem Talent schuldig war, die Bunft der Großen, die Reigung der Frauen, die Bekanntschaft in einem weiten Rreife, die Ausbildung feiner forperlichen und geiftigen Anlagen, 30 die Hoffnung für die Zukunft bildeten ein folches munder= liches Luftgemälbe, daß Fata Morgana felbft es nicht feltsamer hätte durch einander wirken können.

In dieser glücklichen Exaltation fuhr er fort, nachdem der Brief geschlossen war, ein langes Selbstgespräch zu unterhalten, in welchem er den Inhalt des Schreibens rekapitulierte und sich eine tätige und würdige Zukunft ausmalte. Das Beispiel so vieler edlen Krieger hatte ihn angeseuert, die Shakespearische Dichtung hatte ihm eine neue Welt eröffnet, und von den Lippen der schönen s Gräfin hatte er ein unaussprechliches Feuer in sich gesogen. Das alles konnte, das sollte nicht ohne Wirkung bleiben.

Der Stallmeister kam und fragte, ob sie mit Einpacken sertig seien. Leider hatte, außer Melina, noch 10
niemand daran gedacht. Nun sollte man eilig ausbrechen.
Der Graf hatte versprochen, die ganze Gesellschaft einige
Tagereisen weit transportieren zu lassen; die Pferde waren
eben bereit und konnten nicht lange entbehrt werden.
Wilhelm fragte nach seinem Kosser, Madame Melina hatte
sich ihn zu nuze gemacht; er verlangte nach seinem Gelde,
Herr Melina hatte es ganz unten in den Kosser mit
großer Sorgsalt gepackt. Philine sagte: Ich habe in dem
meinigen noch Platz, nahm Wilhelms Aleider und besahl
Mignon, das übrige nachzubringen. Wilhelm mußte es, 20
nicht ohne Widerwillen, geschehen lassen.

Indem man aufpackte und alles zubereitete, sagte Melina: Es ist mir verdrießlich, daß wir wie Seilkänzer und Marktschreier reisen; ich wünschte, daß Mignon Weiberkleider anzöge und daß der Harfenspieler sich noch zeschwinde den Bart scheren ließe. Mignon hielt sich sest an Wilhelm und sagte mit großer Lebhastigkeit: Ich bin ein Knabe, ich will kein Mädchen sein! Der Alte schwieg, und Philine machte bei dieser Gelegenheit über die Sigensheit des Grasen, ihres Beschüßers, einige lustige Answerkungen. Wenn der Harfner seinen Bart abschneidet, sagte sie, so mag er ihn nur sorgfältig auf Band nähen und bewahren, daß er ihn gleich wieder vornehmen kann, sobald er dem Herrn Grasen irgendwo in der Welt be-

gegnet: denn dieser Bart allein hat ihm die Gnade dieses Herrn verschafft.

Als man in sie brang und eine Erklärung dieser sonderbaren Außerung verlangte, ließ sie sich folgenders gestalt vernehmen: Der Graf glaubt, daß es zur Jussion sehr viel beitrage, wenn der Schauspieler auch im gemeinen Leben seine Kolle fortspielt und seinen Charakter souteniert; deswegen war er dem Pedanten so günstig, und er sand, es sei recht gescheit, daß der Harsner seinen salschen Bart nicht allein Abends auf dem Theater, sondern auch beständig bei Tage trage, und freute sich sehr über das natürliche Aussehen der Maskerade.

Alls die andern über diesen Frrtum und über die sonderbaren Meinungen des Grasen spotteten, ging der Darsner mit Wilhelm beiseite, nahm von ihm Abschied und bat mit Tränen, ihn ja sogleich zu entlassen. Wilhelm redete ihm zu und versicherte, daß er ihn gegen jedermann schüßen werde, daß ihm niemand ein Haar krümmen, viel weniger ohne seinen Willen abschneiden solle.

Der Alte war sehr bewegt, und in seinen Augen glühte ein sonderbares Fener. Nicht dieser Anlaß treibt mich hinweg, rief er aus; schon lange mache ich mir stille Borwürse, daß ich um Sie bleibe. Ich sollte nirgends verweilen, denn das Unglück ereilt mich und beschäbigt die, die sich zu mir gesellen. Fürchten Sie alles, wenn Sie mich nicht entlassen, aber fragen Sie mich nicht; ich gehöre nicht mir zu, ich kann nicht bleiben.

Wem gehörst du an? Wer kann eine solche Gewalt über dich ausüben? —

Mein Herr, lassen Sie mir mein schaudervolles Geheimnis und geben Sie mich los! Die Rache, die mich verfolgt, ist nicht des irdischen Richters; ich gehöre einem unerbittlichen Schickfale; ich kann nicht bleiben, und ich darf nicht! —

80

In diesem Zustande, in dem ich dich sehe, werde ich

dich gewiß nicht laffen. -

Es ist Hochverrat an Jhnen, mein Wohltäter, wenn ich zaudre. Ich bin sicher bei Ihnen, aber Sie sind in Gesahr. Sie wissen nicht, wen Sie in Ihrer Nähe hegen. Ich bin schuldig, aber unglücklicher als schuldig. Meine Gegenwart verscheucht das Glück, und die gute Tat wird ohnmächtig, wenn ich dazutrete. Flüchtig und unstät sollt' ich sein, daß mein unglücklicher Genius mich nicht einholet, der mich nur langsam versolgt und nur dann sich merken läßt, wenn ich mein Haupt niederlegen und ruhen will. Dankbarer kann ich mich nicht bezeigen, als wenn ich Sie verlasse.

Sonderbarer Mensch! du kannst mir das Vertrauen in dich so wenig nehmen als die Hosstung, dich glücklich 15 zu sehen. Ich will in die Geheimnisse deines Aberglaubens nicht eindringen; aber wenn du ja in Ahnung wunderbarer Verknüpfungen und Vorbedeutungen lebst, so sage ich dir zu deinem Trost und zu deiner Ausmunsterung: geselle dich zu meinem Glücke, und wir wollen 20 sehen, welcher Genius der stärkste ist, dein schwarzer oder mein weißer.

Wilhelm ergriff diese Gelegenheit, um ihm noch mancherlei Tröstliches zu sagen; denn er hatte schon seit einiger Zeit in seinem wunderbaren Begleiter einen Menschen zu sehen geglaubt, der durch Zusall oder Schickung eine große Schuld auf sich geladen hat und nun die Ersinnerung derselben immer mit sich fortschleppt. Noch vor wenigen Tagen hatte Wilhelm seinen Gesang behorcht und folgende Zeilen wohl gemerkt:

Ihm färbt der Morgensonne Licht Den reinen Horizont mit Flammen, Und über seinem schuld'gen Haupte bricht Das schöne Bild der ganzen Welt zusammen. Der Alte mochte nun sagen, was er wollte, so hatte Wilhelm immer ein stärker Argument, wußte alles zum Besten zu kehren und zu wenden, wußte so brav, so herzlich und tröstlich zu sprechen, daß der Alte selbst wieder ausst zuleben und seinen Grillen zu entsagen schien.

## Zweites Kapitel

Melina hatte Hoffnung, in einer kleinen, aber wohls habenden Stadt mit seiner Gesellschaft unterzukommen. Schon besanden sie sich an dem Orte, wohin sie die Pferde des Grasen gebracht hatten, und sahen sich nach andern Bagen und Pferden um, mit denen sie weiter zu kommen hofften. Melina hatte den Transport übernommen und zeigte sich, nach seiner Gewohnheit, übrigens sehr karg. Dagegen hatte Wilhelm die schönen Dukaten der Gräsin in der Tasche, auf deren fröhliche Berwendung er das größte Recht zu haben glaubte, und sehr leicht vergaß er, daß er sie in der stattlichen Vilanz, die er den Seinigen zuschickte, schon sehr ruhmredig aufgeführt hatte.

Sein Freund Shakespeare, den er mit großer Freude auch als seinen Paten anerkannte und sich nur um so lieber Wilhelm nennen ließ, hatte ihm einen Prinzen bekannt gemacht, der sich unter geringer, ja sogar schlechter Gesellschaft eine Zeitlang aushält und, ungeachtet seiner edlen Natur, an der Roheit, Unschicklichkeit und Albernsheit solcher ganz sinnlichen Bursche sich ergötzt. Höchst willkommen war ihm das Ideal, womit er seinen gegenwärtigen Zustand vergleichen konnte, und der Selbstbetrug, wozu er eine sast unüberwindliche Neigung spürte, ward ihm dadurch außerordentlich erleichtert.

Er fing nun an, über seine Aleidung nachzudenken. 20 Er fand, daß ein Westchen, über das man im Notfall einen kurzen Mantel würfe, für einen Wanderer eine fehr angemessene Tracht sei. Lange gestrickte Beinkleider und ein Paar Schnürstieseln schienen die wahre Tracht eines Fußgängers. Dann verschaffte er sich eine schöne seidene Schärpe, die er zuerst unter dem Vorwande, den Leib warm zu halten, umband; dagegen befreite er seinen Hals von der Anechtschaft einer Binde und ließ sich einige Streisen Nesseltuch ans Hemde heften, die aber etwas breit gerieten und das völlige Ansehn eines antiken Aragens erhielten. Das schöne seidene Halstuch, das ge- 10 rettete Andenken Marianens, lag nur locker geknüpft unter der nesseltuchnen Arause. Ein runder Hut mit einem bunten Bande und einer großen Feder machte die Maskerade vollkommen.

Die Frauen beteuerten, diese Tracht lasse ihm vorsäiglich gut. Philine stellte sich ganz bezaubert darüber und bat sich seine schönen Haare auß, die er, um dem natürlichen Ideal nur desto näher zu kommen, unbarmherzig abgeschnitten hatte. Sie empfahl sich dadurch nicht übel, und unser Freund, der durch seine Freigebigkeit 20 sich daß Recht erworben hatte, auß Prinz Harrys Manier mit den übrigen umzugehen, kam bald selbst in den Geschmack, einige tolle Streiche anzugeben und zu besördern. Man socht, man tanzte, man ersand allerlei Spiele, und in der Fröhlichkeit des Herzens genoß man des leidlichen 25 Weins, den man angetrossen hatte, in starkem Maße, und Philine lauerte in der Unordnung dieser Lebensart dem spröden Helden auf, sür den sein guter Genius Sorge tragen möge.

Sine vorzügliche Unterhaltung, mit der sich die Ge- 30 fellschaft besonders ergögte, bestand in einem extempo- rierten Spiel, in welchem sie ihre disherigen Gönner und Wohltäter nachahmten und durchzogen. Sinige unter ihnen hatten sich sehr gut die Sigenheiten des äußern

Anftands verschiedner vornehmer Personen gemerkt, und die Nachbildung berfelben ward von der übrigen Gefellichaft mit dem größten Beifall aufgenommen, und als Philine aus dem geheimen Archiv ihrer Erfahrungen einige befondere Liebeserklärungen, die an fie geschehen waren, porbrachte, wufite man fich vor Lachen und Schadenfreude faum zu laffen.

Wilhelm schalt ihre Undankbarkeit; allein man fette ihm entgegen, daß fie das, mas fie dort erhalten, genug-10 fam abverdient und daß überhaupt das Betragen gegen so verdienftvolle Leute, wie fie fich zu fein rühmten, nicht das beste gewesen sei. Nun beschwerte man sich, mit wie wenig Achtung man ihnen begegnet, wie fehr man fie zurudgesett habe. Das Spotten, Neden und Nachahmen 15 ging wieder an, und man ward immer bitterer und un= gerechter.

Ich wünschte, fagte Wilhelm darauf, daß durch eure Außerungen weder Reid noch Eigenliebe durchschiene, und daß ihr jene Personen und ihre Berhältniffe aus 20 bem rechten Gesichtspunkte betrachtetet. Es ift eine eigene Sache, ichon durch die Geburt auf einen erhabenen Blat in der menschlichen Gesellschaft gesetzt zu fein. Wem ererbte Reichtumer eine vollkommene Leichtigkeit bes Daseins verschafft haben, wer sich, wenn ich mich so aus= 25 druden darf, von allem Beimefen der Menschheit von Jugend auf reichlich umgeben findet, gewöhnt fich meift, biefe Guter als bas Erfte und Größte zu betrachten, und der Wert einer von der Natur schön ausgestatteten Menschheit wird ihm nicht fo deutlich. Das Betragen so der Vornehmen gegen Geringere und auch unter ein= ander ift nach äußern Borzügen abgemeffen; fie erlauben jedem, feinen Titel, feinen Rang, feine Rleider und Equipage, nur nicht feine Berdienfte geltend zu machen. Diefen Worten gab die Gefellichaft einen unmäßigen Beifall. Man fand abscheulich, daß der Mann von Bersdienst immer zurückstehen müsse, und daß in der großen Welt keine Spur von natürlichem und herzlichem Umsgang zu finden sei. Sie kamen besonders über diesen letzten Punkt aus dem Hundertsten ins Tausendste.

Scheltet fie nicht darüber, rief Wilhelm aus, bedauert sie vielmehr! Denn von jenem Glück, das wir als das höchste erkennen, das aus dem innern Reichtum der Natur fließt, haben fie felten eine erhöhte Empfindung. Nur und Armen, die wir wenig oder nichts be= 10 figen, ift es gegönnt, das Glud der Freundschaft in reichem Mage zu genießen. Wir können unfre Geliebten weder durch Inade erheben, noch durch Bunft befördern, noch durch Geschenke beglücken. Wir haben nichts als und felbst. Dieses gange Gelbst muffen wir hingeben 16 und, wenn es einigen Wert haben foll, dem Freunde das Gut auf ewig versichern. Welch ein Genuft, welch ein Glud für den Geber und Empfänger! In welchen feligen Ruftand verfett uns die Treue! fie gibt dem vorüber= gehenden Menschenleben eine himmlische Gewifheit; fie 20 macht das Hauptkapital unfres Reichtums aus.

Mignon hatte sich ihm unter diesen Worten genähert, schlang ihre zarten Arme um ihn und blieb mit dem Köpschen an seine Brust gelehnt stehen. Er legte die Hand auf des Kindes Haupt und suhr sort: Wie leicht wird es einem Großen, die Gemüter zu gewinnen! wie leicht eignet er sich die Herzen zu! Ein gefälliges, bequemes, nur einigermaßen menschliches Betragen tut Wunder, und wie viele Mittel hat er, die einmal erworbenen Geister sest zu halten. Uns kommt alles sossellener, wird alles schwerer, und wie natürlich ist es, daß wir auf das, was wir erwerben und leisten, einen größern Wert legen. Welche rührenden Beispiele von treuen Dienern, die sich für ihre Herren ausopserten! Bie schön hat uns Shakespeare solche geschildert! Die Treue ist, in diesem Falle, ein Bestreben einer edlen Seele, einem Größern gleich zu werden. Durch sortdauernde Anhänglichkeit und Liebe wird der Diener seinem Herrn gleich, der ihn sonst nur als einen bezahlten Sklaven anzusehen berechtigt ist. Ja, diese Tugenden sind nur für den geringen Stand; er kann sie nicht entbehren, und sie kleiden ihn schön. Wer sich leicht loskaufen kann, wird so leicht versucht, sich auch der Erkenntlichkeit zu überheben. Ja, in diesem Sinne glaube ich behaupten zu können, daß ein Großer wohl Freunde haben, aber nicht Freund sein könne.

Mignon drückte sich immer fester an ihn.

Nun gut, versetzte einer aus der Gesellschaft, wir branchen ihre Freundschaft nicht und haben sie niemals verlangt. Nur sollten sie sich besser auf Künste verstehen, die sie doch beschützen wollen. Wenn wir am besten gespielt haben, hat und niemand zugehört; alles war lauter Parteilichkeit. Wem man günstig war, der gesiel, und man war dem nicht günstig, der zu gesallen verdiente. Es war nicht erlaubt, wie oft das Alberne und Abgeschmackte Ausmerksamkeit und Beisall auf sich zog.

Wenn ich abrechne, versetzte Wilhelm, was Schadenfreude und Fronie gewesen sein mag, so denk' ich, es
geht in der Kunst, wie in der Liebe. Wie will der Weltmann bei seinem zerstreuten Leben die Junigkeit erhalten,
in der ein Künstler bleiben muß, wenn er etwas Vollkommenes hervorzubringen denkt, und die selbst demjenigen nicht fremd sein darf, der einen solchen Anteil
an Werke nehmen will, wie der Künstler ihn wünscht
und hofft.

Glaubt mir, meine Freunde, es ist mit den Talenten wie mit der Tugend: man muß sie um ihrer selbst willen lieben, oder sie ganz ausgeben. Und doch werden sie beide nicht anders erkannt und belohnt, als wenn man sie, gleich einem gefährlichen Geheimnis, im Berborgnen üben kann.

Unterdessen, bis ein Renner uns auffindet, kann man hungers sterben, rief einer aus der Ede.

Nicht eben sogleich, versetzte Wilhelm. Ich habe gesehen, so lange einer lebt und sich rührt, sindet er immer seine Nahrung, und wenn sie auch gleich nicht die reichlichste ist. Und worüber habt ihr euch denn zu beschweren? Sind wir nicht ganz unvermutet, eben da es mit uns am schlimmsten aussah, gut aufgenommen und bewirtet worden? Und jetzt, da es uns noch an nichts gebricht, fällt es uns denn ein, etwas zu unserer Ubung zu tun und nur einigermaßen weiter zu streben? Wir treiben fremde Dinge und entsernen, den Schulkindern is ähnlich, alles, was uns nur an unsre Lektion erinnern könnte.

Wahrhaftig, sagte Philine, es ist unverantwortlich! Laßt uns ein Stück wählen; wir wollen es auf der Stelle spielen. Jeder muß sein möglichstes tun, als wenn er 20 vor dem größten Auditorium stünde.

Man überlegte nicht lange; das Stück ward bestimmt. Es war eines derer, die damals in Deutschland großen Beisall sanden und nun verschollen sind. Einige pfissen eine Symphonie, jeder besann sich schnell auf seine 26 Rolle, man sing an und spielte mit der größten Aufsmerksamkeit das Stück durch, und wirklich über Erwarztung gut. Man applandierte sich wechselsweise; man hatte sich selten so wohl gehalten.

Alls sie fertig waren, empfanden sie alle ein aus= 30 nehmendes Bergnügen, teils über ihre wohlzugebrachte Zeit, teils weil jeder besonders mit sich zusrieden sein konnte. Wilhelm ließ sich weitläusig zu ihrem Lobe heraus, und ihre Unterhaltung war heiter und fröhlich.

Ihr folltet feben, rief unfer Freund, wie weit wir kommen mufiten, wenn wir unfre Abungen auf diese Art fortsetten und nicht bloß auf Auswendiglernen, Brobieren und Spielen und mechanisch pflicht= und hand= 5 werksmäßig einschränkten. Wie viel mehr Lob verdienen die Tonkünftler, wie fehr ergöten fie fich, wie genau find fie, wenn fie gemeinschaftlich ihre übungen vornehmen! Wie find fie bemüht, ihre Inftrumente übereinzustimmen, wie genau halten fie Takt, wie gart wiffen 10 fie die Stärke und Schwäche bes Tons auszudrücken! Reinem fällt es ein, fich bei bem Golo eines andern durch ein vorlautes Accompagnieren Ehre zu machen. Reder fucht in dem Beift und Sinne des Romponiften zu spielen, und jeder das, was ihm aufgetragen ift, es 15 mag viel ober wenig fein, gut auszudrücken. Gollten wir nicht eben fo genau und eben fo geiftreich zu Werke gehen, da wir eine Runft treiben, die noch viel garter als jede Art von Musik ift, da wir die gewöhnlichsten und feltenften Außerungen der Menschheit geschmachvoll und ergötend darzustellen berufen find? Kann etwas abscheulicher fein, als in den Proben zu sudeln und fich bei der Borftellung auf Laune und gut Glud zu verlaffen? Bir follten unfer größtes Glud und Bergnugen darein setzen, mit einander übereinzustimmen, um uns 25 wechselsweise zu gefallen, und auch nur insofern den Beifall bes Bublifums zu ichaten, als wir ihn uns gleichsam unter einander schon felbst garantiert hatten. Warum ift der Rapellmeifter feines Orchefters gewiffer als der Direktor feines Schaufpiels? Beil dort jeder 20 fich feines Miggriffs, der das äußere Ohr beleidigt, ichamen muß; aber wie felten hab' ich einen Schauspieler verzeihliche und unverzeihliche Miggriffe, durch die das innere Ohr so schnöde beleidigt wird, anerfennen und fich ihrer ichamen feben! Ich wünschte nur, daß das Theater so schmal wäre als der Draht eines Seiltänzers, damit fich fein Ungeschickter hinauf wagte, anstatt daß jeto ein jeder sich Rabigkeit genug fühlt, darauf zu paradieren.

Die Gesellschaft nahm diese Apostrophe gut auf, in- 6 bem jeder überzeugt war, daß nicht von ihm die Rede fein konne, da er fich noch por kurzem nebst den übrigen fo gut gehalten. Man tam vielmehr überein, daß man in dem Sinne, wie man angefangen, auf diefer Reife und fünftig, wenn man zusammen bliebe, eine gesellige 10 Bearbeitung wolle obwalten laffen. Man fand nur, daß, weil dieses eine Sache der guten Laune und bes freien Willens fei, fo muffe fich eigentlich fein Direktor barein mischen. Man nahm als ausgemacht an, daß unter guten Menschen die republikanische Form die beste fei; 18 man behauptete, das Amt eines Direktors muffe herumgehen; er müffe von allen gewählt werden und eine Art von kleinem Senat ihm jederzeit beigesetzt bleiben. Sie waren fo von diefem Gedanken eingenommen, daß fie wünschten, ihn gleich ins Werk zu richten.

Ich habe nichts bagegen, fagte Melina, wenn ihr auf der Reise einen folchen Versuch machen wollt; ich fuspendiere meine Direktorschaft gern, bis wir wieder an Ort und Stelle kommen. Er hoffte, dabei zu fparen und manche Ausgaben der kleinen Republik oder dem In= 26 terimsdirektor aufzuwälzen. Nun ging man fehr lebhaft zu Rat, wie man die Form des neuen Staates aufs beste einrichten wolle.

20

Es ift ein wanderndes Reich, fagte Laertes; wir werden wenigstens feine Grenzftreitigkeiten haben.

Man fdritt fogleich zur Sache und ermählte Wilhelmen zum erften Direktor. Der Senat ward bestellt, Die Frauen erhielten Sitz und Stimme, man fchlug Befete vor, man verwarf, man genehmigte. Die Zeit ging unvermerkt unter diesem Spiele vorüber, und weil man sie angenehm zubrachte, glaubte man auch wirklich etwas Nützliches getan und durch die neue Form eine neue Aussicht für die vaterländische Bühne eröffnet zu haben.

## Drittes Kapitel

Wilhelm hoffte nunmehr, da er die Gefellschaft in fo guter Disposition sah, sich auch mit ihr über das dich= terische Berdienst der Stude unterhalten zu können. Es ift nicht genug, sagte er zu ihnen, als fie des andern Tages wieder zusammenkamen, daß der Schauspieler ein 10 Stud nur fo obenhin anfehe, basfelbe nach bem erften Eindruck beurteile und ohne Brüfung fein Gefallen oder Mißfallen daran zu erkennen gebe. Dies ift dem Zu= schauer wohl erlaubt, der gerührt und unterhalten sein, aber eigentlich nicht urteilen will. Der Schaufpieler ba= 15 gegen foll von dem Stude und von den Urfachen feines Lobes und Tadels Rechenschaft geben können: und wie will er das, wenn er nicht in den Ginn feines Autors, wenn er nicht in die Absichten desfelben einzudringen versteht? Ich habe den Rehler, ein Stud aus einer 20 Rolle zu beurteilen, eine Rolle nur an sich und nicht im Busammenhange mit dem Stud gu betrachten, an mir selbst in diesen Tagen so lebhaft bemerkt, daß ich euch das Beispiel erzählen will, wenn ihr mir ein geneigtes Gehör gönnen wollt.

35 Ihr kennt Shakespeares unvergleichlichen Hamlet aus einer Borlesung, die euch schon auf dem Schlosse das größte Vergnügen machte. Wir setzten uns vor, das Stück zu spielen, und ich hatte, ohne zu wissen, was ich tat, die Rolle des Prinzen übernommen; ich glaubte sie zu studieren, indem ich ansing, die stärksten Stellen, die Selbstgespräche und jene Auftritte zu memorieren, in benen Araft der Seele, Erhebung des Geiftes und Lebhaftigkeit freien Spielraum haben, wo das bewegte Bemut fich in einem gefühlvollen Ausdrucke zeigen kann.

Auch glaubte ich recht in den Geift der Rolle ein= 5 audringen, wenn ich die Laft ber tiefen Schwermut gleichfam felbst auf mich nähme und unter diesem Druck meinem Borbilde durch das feltsame Labyrinth so mancher Launen und Sonderbarkeiten zu folgen fuchte. Go memorierte ich, und so übte ich mich, und glaubte nach und nach mit 10 meinem Selden zu einer Berfon zu werden.

Allein je weiter ich kam, desto schwerer ward mir die Borstellung des Ganzen, und mir schien zuletzt fast unmöglich, zu einer Aberficht zu gelangen. Run ging ich das Stud in einer ununterbrochenen Folge durch, 16 und auch da wollte mir leider manches nicht paffen. Bald schienen sich die Charaktere, bald der Ausdruck zu widersprechen, und ich verzweifelte fast, einen Ton zu finden, in welchem ich meine gange Rolle mit allen Abweichungen und Schattierungen vortragen konnte. In 20 biefen Fregangen bemühte ich mich lange vergebens, bis ich mich endlich auf einem ganz besondern Wege meinem Riele zu nähern hoffte.

Ich suchte jede Spur auf, die fich von dem Charafter Hamlets in früher Zeit vor dem Tode seines 26 Baters zeigte; ich bemerkte, was unabhängig von diefer traurigen Begebenheit, unabhängig von den nachfolgenben schredlichen Greigniffen, diefer intereffante Jungling gewesen war und was er ohne sie vielleicht geworden märe.

80

Bart und edel entsproffen, wuchs die königliche Blume unter den unmittelbaren Ginfluffen der Majeftat bervor; der Begriff des Rechts und der fürstlichen Bürde, das Gefühl bes Guten und Anftandigen mit bem Bewuftfein der Höhe seiner Geburt entwickelten sich zugleich in ihm. Er war ein Fürst, ein geborner Fürst, und wünschte zu regieren, nur damit der Gute ungehindert gut sein möchte. Angenehm von Gestalt, gesittet von Natur, gefällig von Herzen aus, sollte er das Muster der Jugend sein und die Freude der Welt werden.

Ohne irgend eine hervorstechende Leidenschaft, war feine Liebe zu Ophelien ein ftilles Borgefühl füßer Bedürfniffe; fein Gifer zu ritterlichen Ubungen mar nicht 10 gang original, vielmehr mußte diefe Luft durch das Lob, bas man dem Dritten beilegte, geschärft und erhöht werden; rein fühlend, kannte er die Redlichen und mußte die Ruhe zu ichaten, die ein aufrichtiges Gemüt an dem offnen Bufen eines Freundes genießt. Bis auf einen 15 gewiffen Grad hatte er in Rünften und Wiffenschaften das Gute und Schone erfennen und würdigen gelernt; das Abgeschmackte war ihm zuwider, und wenn in seiner garten Seele der haß auffeimen konnte, fo war es nur eben fo viel, als nötig ift, um bewegliche und faliche 20 Söflinge zu verachten und fpöttisch mit ihnen zu spielen. Er mar gelaffen in feinem Befen, in feinem Betragen einfach, weder im Müßiggange behaglich, noch allzu begierig nach Beschäftigung. Gin akademisches Sinschlendern schien er auch bei Sofe fortzuseten. Er besaß mehr 25 Fröhlichkeit der Laune als des Herzens, war ein guter Befellichafter, nachgiebig, bescheiden, beforgt, und fonnte eine Beleidigung vergeben und vergeffen; aber niemals konnte er sich mit dem vereinigen, der die Grenzen des Rechten, des Guten, des Auftändigen überschritt.

Wenn wir das Stück wieder zusammen lesen werden, könnt ihr beurteilen, ob ich auf dem rechten Wege bin. Wenigstens hosse ich meine Meinung durchaus mit Stellen belegen zu können.

30

Man gab der Schilderung lauten Beifall; man

glaubte vorauszusehen, daß sich nun die Handelsweise Hamlets gar gut werde erklären lassen; man freute sich über die Art, in den Geist des Schriststellers einzudringen. Jeder nahm sich vor, auch irgend ein Stück auf diese Art zu studieren und den Sinn des Bersassers zu entwickeln.

### Viertes Kapitel

Rur einige Tage mußte die Gesellschaft an bem Orte liegen bleiben, und fogleich zeigten fich für perschiedene Glieder derfelben nicht unangenehme Abenteuer, besonders aber ward Laertes von einer Dame angereigt. 10 die in der Nachbarschaft ein Gut hatte, gegen die er sich aber äußerst kalt, ja unartig betrug und darüber von Philinen viele Spottereien erdulden mußte. Gie ergriff die Gelegenheit, unferm Freund die unglückliche Liebesgeschichte zu erzählen, über die der arme Jungling dem 16 ganzen weiblichen Geschlechte feind geworden war. Wer wird ihm übelnehmen, rief fie aus, daß er ein Geschlecht haßt, das ihm so übel mitgespielt hat und ihm alle übel, die sonst Männer von Beibern zu befürchten haben, in einem sehr konzentrierten Tranke zu verschlucken gab? 20 Stellen Sie fich vor: binnen vierundzwanzig Stunden war er Liebhaber, Bräutigam, Chmann, Hahnrei, Ba= tient und Witwer! Ich wüßte nicht, wie man's einem ärger machen wollte.

Laertes lief halb lachend, halb verdrießlich zur Stube 26 hinaus, und Philine fing in ihrer allerliebsten Art die Geschichte zu erzählen an, wie Laertes als ein junger Mensch von achtzehn Jahren, eben als er bei einer Theatergesellschaft eingetroffen, ein schönes vierzehnjähziges Mädchen gesunden, die eben mit ihrem Bater, der 30 sich mit dem Direktor entzweiet, abzureisen willens ge-

wefen. Er habe fich aus dem Stegreife fterblich verliebt, bem Bater alle möglichen Borftellungen getan, gu bleiben, und endlich versprochen, das Madchen gu beis raten. Nach einigen angenehmen Stunden bes Brauts ftandes fei er getraut worden, habe eine glückliche Nacht als Ehmann zugebracht, barauf habe ihn feine Frau des andern Morgens, als er in der Brobe gewesen, nach Standesgebühr mit einem Sornerschmuck beehrt; weil er aber aus allzugroßer Zärtlichkeit viel zu früh nach Saufe 10 geeilt, habe er leider einen ältern Liebhaber an seiner Stelle gefunden, habe mit unfinniger Leidenschaft drein= gefchlagen, Liebhaber und Bater herausgefordert und fei mit einer leidlichen Bunde bavongekommen. Bater und Tochter seien darauf noch in der Nacht abgereift, und er 15 fei leider auf eine doppelte Beife permundet zurudgeblieben. Sein Unglud habe ihn zu dem ichlechteften Feldscheer von der Welt geführt, und der Arme fei leider mit schwarzen Zähnen und triefenden Augen aus diefem Abenteuer geschieden. Er sei zu bedauern, weil er übrigens 20 der bravfte Junge fei, den Gottes Erdboden trüge. Befonders, fagte fie, tut es mir leid, daß ber arme Narr nun die Beiber haft: denn wer die Beiber haft, wie fann der leben?

Melina unterbrach sie mit der Nachricht, daß alles zum Transport völlig bereit sei, und daß sie morgen früh absahren könnten. Er überreichte ihnen eine Disposition, wie sie sahren sollten.

Wenn mich ein guter Freund auf den Schoß nimmt, fagte Philine, so bin ich zufrieden, daß wir eng und erso bärmlich sitzen; übrigens ist mir alles einerlei.

Es tut nichts, jagte Laertes, der auch herbeikam. Es ist verdrießlich! sagte Wilhelm und eilte weg. Er sand für sein Geld noch einen gar bequemen Wagen, den Melina verleugnet hatte. Eine andere Einteilung ward gemacht, und man freute sich, bequem abreisen zu können, als die bedenkliche Nachricht einlief: daß auf dem Wege, den sie nehmen wollten, sich ein Freikorps sehen lasse, von dem man nicht viel Gutes erwartete.

An dem Orte selbst war man sehr auf diese Zeitung 6 ausmerksam, wenn sie gleich nur schwankend und zweisdeutig war. Nach der Stellung der Armeen schien es unsmöglich, daß ein seindliches Korps sich habe durchschleichen, oder daß ein freundliches so weit habe zurückbleichen können. Jedermann war eistig, unsrer Gesellschaft die weschen, die auf sie wartete, recht gefährlich zu beschreiben und ihr einen andern Weg anzuraten.

Die meisten waren darüber in Unruhe und Furcht gesetzt, und als nach der neuen republikanischen Form die sämtlichen Glieder des Staats zusammengerusen 16 wurden, um über diesen außerordentlichen Fall zu berratschlagen, waren sie fast einstimmig der Meinung, daß man das Übel vermeiden und am Orte bleiben, oder ihm ausweichen und einen andern Weg erwählen müsse.

Nur Wilhelm, von Furcht nicht eingenommen, hielt für schimpslich, einen Plan, in den man mit so viel Aber-legung eingegangen war, nunmehr auf ein bloßes Gerücht aufzugeben. Er sprach ihnen Mut ein, und seine Gründe waren männlich und überzeugend.

25

Noch, sagte er, ist es nichts als ein Gerücht, und wie viele dergleichen entstehen im Kriege! Verständige Leute sagen, daß der Fall höchst unwahrscheinlich, ja beisnah unmöglich sei. Sollten wir uns in einer so wichtigen Sache bloß durch ein so ungewisses Gerede bestimmen solassen? Die Route, welche uns der Herr Graf angegeben hat, auf die unser Paß lautet, ist die kürzeste, und wir sinden auf selbiger den besten Weg. Sie führt uns nach der Stadt, wo ihr Bekanntschaften, Freunde vor euch

feht und eine gute Aufnahme zu hoffen habt. Der Ummeg bringt uns auch dahin; aber in welche schlimmen Wege verwickelt er uns, wie weit führt er uns ab! Können wir Hoffnung haben, uns in der fpaten 5 Jahrszeit wieder herauszufinden, und was für Zeit und Geld werden wir indessen versplittern! Er fagte noch viel und trug die Sache von fo mancherlei vorteilhaften Seiten vor, daß ihre Furcht fich verringerte und ihr Mut zunahm. Er wußte ihnen jo viel von der Manns-10 zucht der regelmäßigen Truppen vorzusagen und ihnen die Marodeurs und das hergelaufene Gesindel so nichts= murdia zu schildern und felbst die Gefahr fo lieblich und luftig darzuftellen, daß alle Gemüter aufgeheitert murden.

Laertes war vom ersten Moment an auf feiner Seite und versicherte, daß er nicht wanten noch weichen wolle. Der alte Volterer fand wenigstens einige übereinstimmende Ausdrucke in feiner Manier, Philine lachte fie alle zusammen aus, und da Madame Melina, die, ihrer 20 hoben Schwangerschaft ungeachtet, ihre natürliche Berg= haftigkeit nicht verloren hatte, den Borschlag hervisch fand. fo konnte Melina, der benn freilich auf dem nächsten Wege, auf den er aktordiert hatte, viel zu sparen hoffte, nicht widerstehen, und man willigte in den Borschlag 25 von ganzem Herzen.

15

Run fing man an, fich auf alle Falle gur Berteidi= gung einzurichten. Man taufte große Birichfanger und hing fie an wohlgestickten Riemen über die Schultern. Wilhelm stedte noch überdies ein Baar Terzerole in den so Gürtel, Laertes hatte ohnedem eine gute Flinte bei fich. und man machte fich mit einer hohen Freudigkeit auf den Weg.

Den zweiten Tag schlugen die Fuhrleute, die der Gegend wohl kundig waren, vor: fie wollten auf einem Goethes Berte. XVII.

waldigen Bergplate Mittagsruhe halten, weil das Dorf weit abgelegen sei und man bei guten Tagen gern diesen Beg nähme.

Die Witterung war schon, und jedermann ftimmte leicht in den Borschlag ein. Wilhelm eilte zu Juß burch 6 das Gebirge voraus, und über feine sonderbare Gestalt mußte jeder, der ihm begegnete, ftutig werden. Er eilte mit ichnellen und aufriedenen Schritten den Bald hinauf. Laertes pfiff hinter ihm drein, nur die Frauen liefen fich in den Wagen fortschleppen. Mignon lief gleichfalls 10 nebenher, stolz auf den Sirschfänger, den man ihr, als die Gesellschaft fich bewaffnete, nicht abschlagen konnte. Um ihren Sut hatte fie die Verlenschnur gewunden, die Wilhelm von Marianens Reliquien übrig behalten hatte. Friedrich der Blonde trug die Flinte des Laertes, der 16 Barfner hatte das friedlichfte Anfeben. Gein langes Rleid war in den Gürtel gestedt, und so ging er freier. Er ftütte fich auf einen knotigen Stab, fein Inftrument war bei den Wagen zurückgeblieben.

Nachdem sie nicht ganz ohne Beschwerlichkeit die 20 Höhe erstiegen, erkannten sie sogleich den angezeigten Plat an den schönen Buchen, die ihn umgaben und beseckten. Eine große sanft abhängige Waldwiese lud zum Bleiben ein; eine eingesaßte Quelle bot die lieblichste Erquickung dar, und es zeigte sich an der andern Seite 25 durch Schluchten und Waldrücken eine ferne, schöne und hoffnungsvolle Aussicht. Da lagen Dörfer und Mühlen in den Gründen, Städtchen in der Ebene, und neue in der Ferne eintretende Berge machten die Aussicht noch hoffnungsvoller, indem sie nur wie eine sanste Bes 30 schränkung hereintraten.

Die erften Ankommenden nahmen Besitz von der Gegend, ruhten im Schatten aus, machten ein Feuer an und erwarteten geschäftig, singend die übrige Gesellschaft,

welche nach und nach herbeikam und den Platz, das schöne Wetter, die unaussprechlich schöne Gegend mit einem Munde begrüßte.

# Fünftes Kapitel

Hatte man oft zwischen vier Wänden gute und fröhliche Stunden zusammen genossen, so war man natürlich noch viel aufgeweckter hier, wo die Freiheit des Himmels und die Schönheit der Gegend jedes Gemüt zu reinigen schien. Alle fühlten sich einander näher, alle wünschten in einem so angenehmen Aufenthalt ihr ganzes Leben hinzubringen. Man beneidete die Jäger, Köhler und Holzhauer, Leute, die ihr Beruf an diesen glücklichen Wohnplägen sest hält; über alles aber pries man die reizende Wirtschaft eines Zigeunerhausens. Man beneidete die wunderlichen Gesellen, die in seligem Müßigsgange alle abenteuerlichen Keize der Natur zu genießen berechtigt sind; man freute sich, ihnen einigermaßen ähnzlich zu sein.

Indessen hatten die Frauen angesangen, Erdäpfel zu sieden und die mitgebrachten Speisen auszupacken und zu bereiten. Einige Töpfe standen beim Feuer, gruppenweise lagerte sich die Gesellschaft unter den Bäumen und Büschen. Ihre seltsamen Neidungen und die mancherlei Bassen gaben ihr ein fremdes Ansehen. Die Pferde wurden beiseite gesüttert, und wenn man die Ausschen hätte verstecken wollen, so wäre der Andlick dieser kleinen Sorde bis zur Alusion romantisch gewesen.

Wilhelm genoß ein nie gefühltes Bergnügen. Er konnte hier eine wandernde Kolonie und sich als Anführer derselben denken. In diesem Sinne unterhielt er so sich mit einem jeden und bildete den Wahn des Moments so poetisch als möglich aus. Die Gefühle der Gesellsschaft erhöhten sich; man aß, trank und judilierte und bekannte wiederholt, niemals schönere Augendlicke erlebt zu haben.

Nicht lange hatte das Vergnügen zugenommen, als 5 bei den jungen Leuten die Tätigkeit erwachte. Wilhelm und Laertes griffen zu den Rapieren und fingen diesmal in theatralischer Absicht ihre Übungen an. Sie wollten den Zweikampf darstellen, in welchem Hamlet und sein Gegner ein so tragisches Ende nehmen. Beide Freunde waren überzeugt, daß man in dieser wichtigen Szene nicht, wie es wohl auf Theatern zu geschehen pflegt, nur ungeschickt hin und wider stoßen dürse; sie hossten ein Muster darzustellen, wie man bei der Aufsührung auch dem Kenner der Fechtkunst ein würdiges Schauspiel zu zeben habe. Man schloß einen Kreis um sie her; beide sochten mit Eiser und Einsicht, das Interesse der Zuschauer wuchs mit jedem Gange.

Auf einmal aber fiel im nächsten Busche ein Schuß und gleich darauf noch einer, und die Gesellschaft suhr 20 erschreckt aus einander. Bald erblickte man bewaffnete Leute, die auf den Ort zudrangen, wo die Pferde nicht weit von den bepackten Kutschen ihr Futter einnahmen.

Ein allgemeiner Schrei entsuhr dem weiblichen Geschlechte, unfre Helden warsen die Rapiere weg, griffen nach den Pistolen, eilten den Räubern entgegen und forderten unter lebhaften Drohungen Rechenschaft des Unternehmens.

Alls man ihnen lakonisch mit ein paar Musketensschüssen antwortete, drückte Wilhelm seine Bistole auf so einen Krauskopf ab, der den Wagen erstiegen hatte und die Stricke des Gepäckes aus einander schnitt. Wohlsgetroffen stürzte er sogleich herunter; Laertes hatte auch nicht sehl geschossen, und beide Freunde zogen beherzt

ihre Seitengewehre, als ein Teil der räuberischen Bande mit Fluchen und Gebrüll auf sie losdrach, einige Schüsse auf sie tat und sich mit blinkenden Säbeln ihrer Kühnsheit entgegensetze. Unsre jungen Helden hielten sich tapser; sie riesen ihren übrigen Gesellen zu und munsterten sie zu einer allgemeinen Berteidigung auf. Bald aber verlor Wilhelm den Anblick des Lichtes und das Bewußtsein dessen, was vorging. Von einem Schuß, der ihn zwischen der Brust und dem linken Arm verwundete, von einem Hiebe, der ihm den Hutspaltete und fast bis auf die Hirnschale durchdrang, betäubt, siel er nieder und mußte das unglückliche Ende des übersalls nur erst in der Folge aus der Erzählung vernehmen.

Alls er die Augen wieder aufschlug, besand er sich in der wunderbarsten Lage. Das erste, was ihm durch die Dämmerung, die noch vor seinen Augen lag, entgegenblickte, war das Gesicht Philinens, das sich über das seine herüberneigte. Er sühlte sich schwach, und da er, um sich emporzurichten, eine Bewegung machte, sand er sich in Philinens Schoß, in den er auch wieder zurücksank. Sie saß auf dem Rasen, hatte den Kopf des vor ihr ausgestreckten Jünglings leise an sich gedrückt und ihm in ihren Armen, so viel sie konnte, ein sanstes Lager bereitet. Mignon kniete mit zerstreuten blutigen Haaren.

Als Wilhelm seine blutigen Aleider ansah, fragte er mit gebrochner Stimme, wo er sich besinde, was ihm und den andern begegnet sei. Philine bat ihn, ruhig zu bleiben; die übrigen, sagte sie, seien alle in Sicherheit, und niemand als er und Laertes verwundet. Weiter wollte sie nichts erzählen und bat ihn inständig, er möchte sich ruhig halten, weil seine Bunden nur schlecht und in der Eile verbunden seien. Er reichte Mignon die Hand

und erkundigte sich nach der Ursache der blutigen Locken des Kindes, das er auch verwundet glaubte.

Um ihn zu beruhigen, erzählte Philine: dieses gutsherzige Geschöpf, da es seinen Freund verwundet gesehen, habe sich in der Geschwindigkeit auf nichts besonnen, um bas Blut zu stillen; es habe seine eigenen Haare, die um den Kopf geslogen, genommen, um die Wunden zu stopsen, habe aber bald von dem vergeblichen Unternehmen abstehen müssen. Nachher verband man ihn mit Schwamm und Moos, Philine hatte dazu ihr Halstuch bergegeben.

Wilhelm bemerkte, daß Philine mit dem Rücken gegen ihren Koffer saß, der noch ganz wohl verschlossen und unbeschädigt außsah. Er fragte, ob die andern auch so glücklich gewesen, ihre Habseligkeiten zu retten. Sie 16 antwortete mit Achselzucken und einem Blick auf die Wiese, wo zerbrochne Kasten, zerschlagne Koffer, zerschnittne Mantelsäcke und eine Menge kleiner Gerätzschaften zerstreut hin und wieder lagen. Kein Mensch war auf dem Platze zu sehen, und die wunderliche Gruppe 20 sand sich in dieser Einsamkeit allein.

Bilhelm ersuhr nun immer mehr, als er wissen wollte: die übrigen Männer, die allenfalls noch Widersstand hätten tun können, waren gleich in Schrecken gesetzt und bald überwältigt, ein Teil sloh, ein Teil sah mit Entsehen dem Unsalle zu. Die Fuhrleute, die sich noch wegen ihrer Pserde am hartnäckigsten gehalten hatten, wurden niedergeworsen und gebunden, und in kurzem war alles rein außgeplündert und weggeschleppt. Die beängstigten Keisenden singen, sobald die Sorge sür ihr Leben vorüber war, ihren Berluft zu besammern an, eilten mit möglichster Geschwindigkeit dem benachbarten Dorse zu, führten den leicht verwundeten Laertes mit sich und brachten nur wenige Trümmer ihrer Besitztümer

bavon. Der Harfner hatte sein beschädigtes Instrument an einen Baum gelehnt und war mit nach dem Orte geeilt, einen Bundarzt aufzusuchen und seinem für tot zurückgelassenen Wohltäter nach Möglichkeit beizuspringen.

#### Sechstes Kapitel

10 Unser drei verunglückten Abenteurer blieben indes noch eine Zeitlang in ihrer seltsamen Lage, niemand eilte ihnen zu Hilse. Der Abend kam herbei, die Nacht drohte hereinzubrechen; Philinens Gleichgültigkeit sing an, in Unruhe überzugehen; Mignon lief hin und wider, und die Ungeduld des Kindes nahm mit jedem Augenblicke zu. Endlich, da ihnen ihr Bunsch gewährt ward und Menschen sich ihnen näherten, übersiel sie ein neuer Schrecken. Sie hörten ganz deutlich einen Trupp Pferde in dem Wege heraustommen, den auch sie zurückgelegt hatten, und fürchteten, daß abermals eine Gesellschaft ungebetner Gäste diesen Walplat besuchen möchte, um Nachlese zu halten.

Wie angenehm wurden sie dagegen überrascht, als ihnen aus den Büschen, auf einem Schimmel reitend, ein Frauenzimmer zu Gesichte kam, die von einem ältlichen Herrn und einigen Kavalieren begleitet wurde; Reitknechte, Bediente und ein Trupp Husaren solgten nach.

Philine, die zu dieser Erscheinung große Augen machte, war eben im Begriff, zu rusen und die schöne Amazone um Hilse anzuslehen, als diese schon erstaunt ihre Augen nach der wunderbaren Gruppe wendete, sogleich ihr Pserd lenkte, herzuritt und stille hielt. Sie erstundigte sich eisrig nach dem Berwundeten, dessen Lage, in dem Schoße der leichtsertigen Samariterin, ihr höchst sonderbar vorzukommen schien.

Ift es Ihr Mann? fragte sie Philinen. Es ist nur ein guter Freund, versetzte diese mit einem Ton, der Wilhelmen höchst zuwider war. Er hatte seine Augen auf die sansten, hohen, stillen, teilnehmenden Gesichtszisse der Ankommenden gehestet; er glaubte nie etwas 6 Edleres noch Liebenswürdigeres gesehen zu haben. Ein weiter Mannsüberrock verbarg ihm ihre Gestalt; sie hatte ihn, wie es schien, gegen die Einslüsse der kühlen Abend-lust von einem ihrer Gesellschafter geborgt.

Die Nitter waren indes auch näher gekommen; einige 10 stiegen ab, die Dame tat ein Gleiches und fragte mit menschenfreundlicher Teilnehmung nach allen Umständen des Unfalls, der die Neisenden betroffen hatte, besonders aber nach den Bunden des hingestreckten Jünglings. Darauf wandte sie sich schnell um und ging mit einem alten 15 Herrn seitwärts nach den Bagen, welche langsam den Berg herauf kamen und auf dem Balplatze stille hielten.

Nachdem die junge Dame eine kurze Zeit am Schlage der einen Kutsche gestanden und sich mit den Ankommenden unterhalten hatte, stieg ein Mann von 20 untersetzter Gestalt herauß, den sie zu unserm verwundeten Helden sührte. An dem Kästchen, daß er in der Hand hatte, und an der ledernen Tasche mit Instrumenten erkannte man ihn bald für einen Wundarzt. Seine Manieren waren mehr rauh als einnehmend, doch seine 25 Hand leicht und seine Hilse willkommen.

Er untersuchte genau, erklärte, keine Bunde sei gefährlich, er wolle sie auf der Stelle verbinden, alsdann könne man den Kranken in das nächste Dorf bringen.

Die Besorgnisse der jungen Dame schienen sich zu 30 vermehren. Sehen Sie nur, sagte sie, nachdem sie einigemal hin und her gegangen war und den alten Herrn wieder herbeisührte, sehen Sie, wie man ihn zugerichtet hat! Und leidet er nicht um unsertwillen?

Wilhelm hörte diese Worte und verstand sie nicht. Sie ging unruhig hin und wider; es schien, als könnte sie sich nicht von dem Anblick des Berwundeten losreisen, und als fürchtete sie zugleich den Wohlstand zu verlezen, wenn sie stehen bliebe, zu der Zeit, da man ihn, wiewohl mit Mühe, zu entkleiden ansing. Der Chirurgus schnitt eben den linken Armel auf, als der alte Herr hinzutrat und ihr mit einem ernsthaften Tone die Notwendigkeit, ihre Reise fortzusezen, vorstellte. Wilhelm hatte seine Augen auf sie gerichtet und war von ihren Blicken so eingenommen, daß er kaum fühlte, was mit ihm vorging.

Philine war inbessen aufgestanden, um der gnädigen Dame die Hand zu küssen. Als sie neben einauser standen, glaubte unser Freund nie einen solchen Abstand gesehn zu haben. Philine war ihm noch nie in einem so ungünstigen Lichte erschienen. Sie sollte, wie es ihm vorkam, sich jener edlen Natur nicht nahen, noch weniger sie berühren.

Die Dame fragte Philinen verschiednes, aber leise. Endlich kehrte sie sich zu dem alten Herrn, der noch immer trocken dabei stand, und sagte: Lieber Oheim, darf ich auf Jhre Kosten freigebig sein? Sie zog sogleich den Überrock aus, und ihre Absicht, ihn dem Berswundeten und Unbekleideten hinzugeben, war nicht zu verkennen.

Wilhelm, den der heilsame Blick ihrer Augen bisher festgehalten hatte, war nun, als der Überrock siel, von ihrer schönen Gestalt überrascht. Sie trat näher herzu und legte den Rock sanst über ihn. In diesem Augenblicke, da er den Mund öffnen und einige Worte des Dankes stammeln wollte, wirkte der lebhaste Eindruck ihrer Gegenwart so sonderbar auf seine schon angegriffenen Sinne, daß es ihm auf einmal vorkam, als sei ihr Haupt

mit Strahlen umgeben, und über ihr ganges Bild verbreite fich nach und nach ein glänzendes Licht. Der Chirurque berührte ihn eben unfanfter, indem er die Rugel, welche in der Bunde stat, herauszuziehen Anstalt machte. Die Beilige verschwand vor den Augen des 6 Sinfinkenden: er verlor alles Bewuftfein, und als er wieder zu fich tam, waren Reiter und Bagen, die Schone famt ihren Begleitern verschwunden.

## Siebentes Rapitel

Nachdem unfer Freund verbunden und angekleidet mar, eilte der Chiruraus weg, eben als der Harfenspieler 10 mit einer Anzahl Bauern herauffam. Sie bereiteten cilia aus abgehauenen Aften und eingeflochtenem Reifig eine Trage, luden den Berwundeten darauf und brachten ihn unter Anführung eines reitenden Jagers, den die Herrichaft zurückgelaffen hatte, fachte den Berg hinunter. 16 Der Sarfner, still und in fich gekehrt, trug fein beschädigtes Inftrument, einige Leute fchleppten Philinens Roffer, fie ichlenderte mit einem Bündel nach, Mignon fprang bald voraus, bald zur Seite durch Busch und Wald und blidte fehnlich nach ihrem tranten Beschützer 20 hinüber.

Diefer lag, in seinen warmen überrod gehüllt, ruhig auf der Bahre. Gine elektrische Barme ichien aus der feinen Wolle in seinen Körper überzugehen; genug, er fühlte sich in die behaglichste Empfindung versetzt. Die 25 schöne Besitzerin des Rleides hatte mächtig auf ihn gewirkt. Er fah noch ben Rock von ihren Schultern fallen, Die edelfte Geftalt, von Strahlen umgeben, vor fich fteben, und seine Seele eilte der Berichwundnen durch Relsen und Wälder auf dem Tuke nach.

30

Nur mit finkender Nacht kam der Zug im Dorfe vor dem Wirtshause an, in welchem sich die übrige Gesellschaft besand und verzweislungsvoll den unersetzlichen Verlust beklagte. Die einzige kleine Stube des Hauses war von Menschen vollgepfropft; einige lagen auf der Streue, andere hatten die Bänke eingenommen, einige sich hinter den Osen gedrückt, und Frau Melina erwartete in einer benachbarten Kammer ängstlich ihre Niederkunft. Der Schrecken hatte sie beschleunigt, und unter dem Beistande der Wirtin, einer jungen unersahrnen Frau, konnte man wenig Gutes erwarten.

Als die neuen Ankömmlinge hereingelassen zu werden verlangten, entstand ein allgemeines Murren. Man behauptete nun, daß man allein auf Wilhelms Kat, unter
seiner besondern Anführung diesen gefährlichen Weg
unternommen und sich diesem Unfall ausgesetzt habe.
Man warf die Schuld des übeln Ausgangs auf ihn,
widersetzte sich an der Türe seinem Eintritt und behauptete: er müsse anderswo unterzukommen suchen.
Bhilinen begegnete man noch schnöder; der Harfenspieler
und Mignon mußten auch das Ihrige leiden.

Nicht lange hörte der Jäger, dem die Borsorge für die Berlaßnen von seiner schönen Herrschaft ernstlich anbesohlen war, dem Streite mit Geduld zu; er suhr mit Fluchen und Drohen auf die Gesellschaft los, gebot ihnen, zusammenzurücken und den Ankommenden Platz zu machen. Man sing an, sich zu bequemen. Er bereitete Bilhelmen einen Platz auf einem Tische, den er in eine Ecke schob; Philine ließ ihren Kosser daneben stellen und setzte sich drauf. Jeder drückte sich, so gut er konnte, und der Jäger begab sich weg, um zu sehen, ob er nicht ein bequemeres Duartier sür das Ehepaar ausmachen könne.

Kaum war er fort, als der Unwille wieder laut zu

werden anfing und ein Vorwurf ben andern drängte. Redermann erzählte und erhöhte feinen Berluft: man schalt die Berwegenheit, durch die man fo vieles eingebüßt, man verhehlte fogar die Schadenfreude nicht, die man über die Wunden unsers Freundes empfand, man 6 verhöhnte Bhilinen und wollte ihr die Art und Beife, wie sie ihren Roffer gerettet, zum Berbrechen machen. Mus allerlei Anzüglichkeiten und Stichelreden hätte man schließen follen, fie habe fich mabrend ber Blunderung und Niederlage um die Gunft des Anführers der Bande 10 bemüht und habe ihn, wer weiß durch welche Rünfte und Gefälligkeiten, vermocht, ihren Roffer freizugeben. Man wollte fie eine gange Beile vermift haben. Gie antwortete nichts und klapperte nur mit den großen Schlöffern ihres Roffers, um ihre Reider recht von feiner 16 Gegenwart zu überzeugen und die Berzweiflung des Haufens durch ihr eignes Glück zu vermehren.

# Achtes Kapitel

Wilhelm, ob er gleich durch den starken Verlust des Blutes schwach und nach der Erscheinung jenes hilfreichen Engels mild und sanst geworden war, konnte sich doch 20 zulezt des Verdrusses über die harten und ungerechten Reden nicht enthalten, welche bei seinem Stillschweigen von der unzusriednen Gesellschaft immer erneuert wurzden. Endlich fühlte er sich gestärkt genug, um sich aufzurichten und ihnen die Unart vorzustellen, mit der sie ihren Freund und Führer beunruhigten. Er hob sein verbundnes Haupt in die Höhe und sing, indem er sich mit einiger Mühe stützte und gegen die Wand lehnte, folgendergestalt zu reden an:

Ich vergebe dem Schmerze, den jeder über feinen 80

Berluft empfindet, daß ihr mich in einem Augenblicke beleidigt, wo ihr mich beklagen folltet, daß ihr mir widerfteht und mich von euch ftogt, das erfte Mal, da ich Silfe von euch erwarten konnte. Bur die Dienste, die 5 ich euch erzeigte, für die Gefälligkeiten, die ich euch er= wies, habe ich mich durch euren Dank, durch euer freundschaftliches Betragen bisher genugsam belohnt gefunden; verleitet mich nicht, zwingt mein Gemüt nicht, zurudzugehn und zu überdenken, was ich für euch getan habe; 10 diefe Berechnung würde mir nur peinlich werden. Zufall hat mich zu euch geführt, Umstände und eine heimliche Reigung haben mich bei euch gehalten. Ich nahm an euren Arbeiten, an euren Bergnügungen teil; meine wenigen Kenntnisse waren zu eurem Dienste. Gebt ihr mir jett auf eine bittere Beise den Unfall schuld, der uns betroffen hat, so erinnert ihr euch nicht, daß der erste Borschlag, diesen Weg zu nehmen, von fremden Leuten kam, von euch allen geprüft und so gut von jedem als von mir gebilligt worden ift. Bare unfre Reise 20 gludlich vollbracht, so wurde sich jeder wegen des guten Einfalls loben, daß er diesen Weg angeraten, daß er ihn vorgezogen; er würde sich unfrer Aberlegungen und seines ausgeübten Stimmrechts mit Freuden erinnern; jego macht ihr mich allein verantwortlich, ihr zwingt mir eine 25 Schuld auf, die ich willig übernehmen wollte, wenn mich das reinste Bewuftsein nicht freispräche, ja wenn ich mich nicht auf euch felbst berufen konnte. Sabt ihr gegen mich etwas zu fagen, so bringt es ordentlich vor, und ich werde mich zu verteidigen wissen; habt ihr nichts so Gegründetes anzugeben, so schweigt und qualt mich nicht, jest, da ich ber Ruhe fo äußerft bedürftig bin.

Statt aller Antwort fingen die Mädchen an, abermals zu weinen und ihren Berluft umständlich zu erzählen. Melina war ganz außer Fassung: denn er hatte freilich am meisten und mehr, als wir denken können, eingebüßt. Wie ein Rasender stolperte er in dem engen Raume hin und her, stieß den Kops wider die Wand, sluchte und schalt auf das unziemlichste; und da nun gar zu gleicher Zeit die Wirtin aus der Rammer trat mit 5 der Nachricht, daß seine Frau mit einem toten Kinde niedergekommen, erlaubte er sich die hestigsten Ausbrüche, und einstimmig mit ihm heulte, schrie, brummte und lärmte alles durch einander.

Wilhelm, der zugleich von mitleidiger Teilnehmung 10 an ihrem Zustande und von Berdruß über ihre niedrige Gesinnung bis in sein Innerstes bewegt war, fühlte unserachtet der Schwäche seines Körpers die ganze Kraft seiner Seele lebendig. Fast, rief er aus, muß ich euch verachten, so beklagenswert ihr auch sein mögt. Kein 15 Unglück berechtigt uns, einen Unschuldigen mit Borwürsen zu beladen; habe ich Teil an diesem salschen Schritte, so düße ich auch mein Teil. Ich liege verwundet hier, und wenn die Gesellschaft verloren hat, so verliere ich das meiste. Was an Garderobe geraubt worden, was an Des dorationen zu Grunde gegangen, war mein; denn Sie, Herr Melina, haben mich noch nicht bezahlt, und ich spreche Sie von dieser Forderung hiermit völlig frei.

Sie haben gut schenken, rief Melina, was niemand wiedersehen wird. Ihr Geld lag in meiner Frauen Kosser, 25 und es ist Ihre Schuld, daß es Ihnen verloren geht. Aber o! wenn das alles wäre! — Er sing auß neue zu stampsen, zu schimpsen und zu schreien an. Jedermann erinnerte sich der schönen Kleider aus der Garderobe des Grasen, der Schnallen, Uhren, Dosen, Hüte, welche Welina von dem Kammerdiener so glücklich gehandelt hatte. Jedem sielen seine eigenen, obgleich viel geringern Schätze dabei wieder ins Gedächtnis; man blickte mit Berdruß auf Philinens Kosser, man gab Wilhelmen zu

verstehen, er habe mahrlich nicht übel getan, sich mit dieser Schönen zu affoziieren und durch ihr Glück auch feine Sabfeligkeiten zu retten.

Glaubt ihr denn, rief er endlich aus, daß ich etwas s Eignes haben werde, fo lange ihr darbt, und ift es wohl das erste Mal, daß ich in der Not mit euch redlich teile? Man öffne den Koffer, und was mein ift, will ich zum öffentlichen Bedürfnis niederlegen.

Es ift mein Roffer, fagte Philine, und ich werde 10 ihn nicht eher aufmachen, bis es mir beliebt. Ihre paar Bittige, die ich Ihnen aufgehoben, konnen wenig betragen, und wenn fie an die redlichsten Juden verkauft werden. Denken Sie an fich, was Ihre Beilung koften, was Ihnen in einem fremden Lande begegnen kann.

15

Sie werden mir, Philine, verfette Wilhelm, nichts porenthalten, was mein ift, und das wenige wird uns aus der erften Berlegenheit retten. Allein der Menfch besitt noch manches, womit er seinen Freunden beistehen kann, das eben nicht klingende Münze zu sein braucht. 20 Alles, was in mir ift, foll diesen Unglücklichen gewidmet sein. Die gewiß, wenn sie wieder zu sich selbst kommen, ihr gegenwärtiges Betragen bereuen werden. Ja, fuhr er fort, ich fühle, daß ihr bedürft, und was ich vermag, will ich euch leiften; schenkt mir euer Bertrauen aufs 25 neue, beruhigt euch für diesen Augenblick, nehmet an, was ich euch verspreche! Wer will die Zusage im Namen aller von mir empfangen?

Hier streckte er seine Hand aus und rief: Ich verfpreche, daß ich nicht eber von euch weichen, euch nicht eher verlaffen will, als bis ein jeder seinen Berluft doppelt und dreifach erfett fieht, bis ihr den Zustand, in dem ihr euch, durch weffen Schuld es wolle, befindet, völlig vergeffen und mit einem glücklichern vertauscht habt.

Er hielt seine Sand noch immer ausgestreckt, und

niemand wollte sie sassen. Ich versprech' es noch einmal, rief er aus, indem er auf sein Kissen zurücksank. Alle blieben stille; sie waren beschämt, aber nicht getröstet, und Philine, auf ihrem Kosser sizend, knackte Nüsse auf, die sie in ihrer Tasche gesunden hatte.

## Neuntes Kapitel

Der Jäger kam mit einigen Leuten zurück und machte Anstalt, den Berwundeten wegzuschaffen. Er hatte den Pfarrer des Orts beredet, das Ehepaar auszunehmen; Philinens Koffer ward fortgetragen, und sie folgte mit natürlichem Anstand. Mignon lief voraus, und da der 10 Kranke im Pfarrhaus ankam, ward ihm ein weites Ehebette, das schon lange Zeit als Gast= und Ehrenbette bereit stand, eingegeben. Hier bemerkte man erst, daß die Bunde aufgegangen war und stark geblutet hatte. Wan mußte sür einen neuen Berband sorgen. Der Kranke versiel in ein Fieber, Philine wartete ihn treulich, und als die Müdigkeit sie übermeisterte, löste sie der Harfenspieler ab; Mignon war, mit dem sesten Borsat, zu wachen, in einer Ecke eingeschlasen.

Des Morgens, als Wilhelm sich ein wenig erholt 20 hatte, ersuhr er von dem Jäger, daß die Herrschaft, die ihnen gestern zu Hilfe gekommen sei, vor kurzem ihre Güter verlassen habe, um den Kriegsbewegungen auszusweichen und sich dis zum Frieden in einer ruhigern Gegend aufzuhalten. Er nannte den ältlichen Herrn und 25 seine Nichte, zeigte den Ort an, wohin sie sich zuerst bes geben, erklärte Wilhelmen, wie das Fräulein ihm einsgebunden, für die Verlassen Sorge zu tragen.

Der hereintretende Bundarzt unterbrach die lebhaften Danksagungen, in welche sich Wilhelm gegen den 30 Jäger ergoß, machte eine umständliche Beschreibung ber Bunden, versicherte, daß sie leicht heilen würden, wenn ber Patient sich ruhig hielte und sich abwartete.

Nachdem der Jäger weggeritten war, erzählte Phis line, daß er ihr einen Beutel mit zwanzig Louisdoren zurückgelassen, daß er dem Geistlichen ein Douceur für die Wohnung gegeben und die Kurkosten für den Chirurgus bei ihm niedergelegt habe. Sie gelte durchaus für Wilhelms Frau, introduziere sich ein für allemal bei ihm in dieser Qualität und werde nicht zugeben, daß er sich nach einer andern Wartung umsehe.

Philine, sagte Wilhelm, ich bin Ihnen bei dem Unfall, der uns begegnet ist, schon manchen Dank schuldig worden, und ich wünschte nicht, meine Berbindlichkeiten gegen Sie vermehrt zu sehen. Ich bin unruhig, so lange Sie um mich sind: denn ich weiß nichts, womit ich Ihnen die Mühe vergelten kann. Geben Sie mir meine Sachen, die Sie in Ihrem Kosser gerettet haben, heraus, schließen Sie sich an die übrige Gesellschaft an, suchen Sie ein ander Quartier, nehmen Sie meinen Dank und die goldene Uhr als eine kleine Erkenntlichkeit; nur verlassen Sie mich: Ihre Gegenwart beunruhigt mich mehr, als Sie glauben.

Sie lachte ihm ins Gesicht, als er geendigt hatte.

Du bift ein Tor, sagte sie, du wirst nicht klug werden. Ich weiß besser, was dir gut ist; ich werde bleiben, ich werde mich nicht von der Stelle rühren. Auf den Dankt der Männer habe ich niemals gerechnet, also auch auf deinen nicht; und wenn ich dich lieb habe, was geht's dich an?

Sie blieb und hatte sich bald bei dem Pfarrer und seiner Familie eingeschmeichelt, indem sie immer luftig war, jedem etwas zu schenken, jedem nach dem Sinne zu reden wußte und dabei immer tat, was sie wollte. Wil-

helm befand sich nicht übel; der Chirurgus, ein unwissender, aber nicht ungeschickter Mensch, ließ die Natur walten, und so war der Patient bald auf dem Wege der Besserung. Sehnlich wünschte dieser sich wieder hergestellt zu sehen, um seine Plane, seine Wünsche eifrig 6 verfolgen zu können.

Unaufhörlich rief er sich jene Begebenheit zurück, welche einen unauslöschlichen Eindruck auf sein Gemüt gemacht hatte. Er sah die schöne Amazone reitend aus den Büschen hervorkommen, sie näherte sich ihm, stieg 10 ab, ging hin und wider und bemühte sich um seinetwillen. Er sah das umhüllende Aleid von ihren Schultern sallen, ihr Gesicht, ihre Gestalt glänzend verschwinden. Alle seine Jugendträume knüpsten sich an dieses Bild. Er glaubte nunmehr die edle heldenmütige Chlorinde mit 15 eignen Augen gesehen zu haben; ihm siel der kranke Königssohn wieder ein, an dessen Lager die schöne teilsnehmende Prinzessin mit stiller Bescheidenheit herantritt.

Sollten nicht, sagte er manchmal im stillen zu sich selbst, und in der Jugend, wie im Schlase, die Bilder wzukünstiger Schicksale umschweben und unserm unbesangenen Auge ahnungsvoll sichtbar werden? Sollten die Keime dessen, was und begegnen wird, nicht schon von der Hand des Schicksals ausgestreut, sollte nicht ein Borgenuß der Früchte, die wir einst zu brechen hoffen, wöglich sein?

Sein Krankenlager gab ihm Zeit, jene Szene tausendsmal zu wiederholen. Tausendmal rief er den Klang jener füßen Stimme zurück, und wie beneidete er Philinen, die jene hilfreiche Hand geküßt hatte. Oft kam ihm die Geschichte wie ein Traum vor, und er würde sie für ein Märchen gehalten haben, wenn nicht das Kleid zurückzgeblieben wäre, das ihm die Gewißheit der Erscheinung versicherte.

Mit der größten Sorgfalt für dieses Gewand war das lebhafteste Berlangen verbunden, sich damit zu befleiden. Sobald er aufstand, warf er es über und befürchtete den ganzen Tag, es möchte durch einen Flecken oder auf sonst eine Weise beschädigt werden.

# Zehntes Kapitel

Laertes besuchte seinen Freund. Er war bei jener lebhaften Szene im Birtshause nicht gegenwärtig ge= wefen, denn er lag in einer obern Rammer. Aber feinen Berluft war er fehr getröftet und half fich mit seinem gewöhnlichen: was tut's? Er erzählte verschiedne lächer= liche Züge von der Gesellschaft, besonders gab er Frau Melina schuld: sie beweine den Berluft ihrer Tochter nur beswegen, weil fie nicht das altdeutsche Bergnügen haben könne, eine Mechthilde taufen zu laffen. Bas ihren Mann 15 betreffe, fo offenbare fich's nun, daß er viel Geld bei fich gehabt und auch ichon damals des Borichuffes, den er Wilhelmen abgelockt, keinesweges bedurft habe; Melina wolle nunmehr mit dem nächsten Bostwagen abgehn und werde von Wilhelmen ein Empfehlungsschreiben an seinen Freund, den Direktor Serlo, verlangen, bei beffen Besellschaft er, weil die eigne Unternehmung gescheitert, nun unterzukommen hoffe.

Mignon war einige Tage sehr still gewesen, und als man in sie drang, gestand sie endlich, daß ihr rechter Arm verrenkt sei. Das hast du deiner Berwegenheit zu danken, sagte Philine und erzählte: wie das Kind im Gesechte seinen Hirfchsänger gezogen und, als es seinen Freund in Gesahr gesehen, wacker auf die Freibeuter zugehauen habe. Endlich sei es beim Arme ergrissen und auf die Seite geschleudert worden. Wan schalt auf sie,

daß sie das Abel nicht eher entdeckt habe, doch merkte man wohl, daß sie sich vor dem Chirurgus gescheut, der sie bisher immer sür einen Knaben gehalten hatte. Man suchte das Abel zu heben, und sie mußte den Arm in der Binde tragen. Sierüber war sie auss neue empsinds lich, weil sie den besten Teil der Pflege und Bartung ihres Freundes Philinen überlassen mußte, und die angenehme Sünderin zeigte sich nur um desto tätiger und ausmerksamer.

Eines Morgens, als Wilhelm erwachte, fand er fich 10 mit ihr in einer sonderbaren Rähe. Er war auf seinem weiten Lager in der Unruhe des Schlafs gang an die hintere Seite gerutscht. Philine lag quer über den vor= bern Teil hingestreckt; fie ichien auf bem Bette sigend und lefend eingeschlafen zu fein. Gin Buch mar ihr aus 16 ber hand gefallen, fie mar gurud und mit bem Ropf nah an feine Bruft gefunken, über die fich ihre blonden aufgelösten Saare in Wellen ausbreiteten. Die Unord= nung des Schlafs erhöhte mehr als Runft und Borfat ihre Reize; eine kindische lächelnde Ruhe schwebte über 20 ihrem Gefichte. Er fab fie eine Zeitlang an und ichien sich felbst über das Bergnügen zu tadeln, womit er sie anfah, und wir wiffen nicht, ob er feinen Zustand fegnete oder tadelte, der ihm Ruhe und Mäßigung zur Pflicht machte. Er hatte fie eine Zeitlang aufmerkfam betrachtet, 26 als fie fich zu regen anfing. Er schloß die Augen fachte zu, doch konnte er nicht unterlassen, zu blinzen und nach ihr zu sehen, als fie fich wieder zurechtputte und megging, nach dem Frühftud zu fragen.

Nach und nach hatten sich nun die fämtlichen Schaus ofpieler bei Wilhelmen gemeldet, hatten Empfehlungssichreiben und Reisegeld, mehr oder weniger unartig und ungestüm, gesordert und immer mit Widerwillen Philinens erhalten. Bergebens stellte sie ihrem Freunde vor, daß

ber Jäger auch diesen Leuten eine ansehnliche Summe zurückgelassen, daß man ihn nur zum besten habe. Bielmehr kamen fie darüber in einen lebhaften Zwift, und Wilhelm behauptete nunmehr ein für allemal, daß fie fich 5 gleichfalls an die übrige Gesellschaft anschließen und ihr Blud bei Gerlo versuchen follte.

Rur einige Augenblide verließ fie ihr Gleichmut, dann erholte fie sich schnell wieder und rief: Wenn ich nur meinen Blonden wieder hätte, fo wollt' ich mich um euch alle nichts kummern. Sie meinte Friedrichen, der fich vom Walplate verloren und nicht wieder gezeigt hatte.

Des andern Morgens brachte Mignon die Nachricht ans Bette: daß Philine in der Nacht abgereift fei; im Rebenzimmer habe fie alles, was ihm gehöre, fehr ordent= lich zusammengelegt. Er empfand ihre Abwesenheit; er hatte an ihr eine treue Barterin, eine muntere Gefellschafterin verloren; er war nicht mehr gewohnt, allein zu fein. Allein Mignon füllte die Lude bald wieder aus.

Seitdem jene leichtfertige Schone in ihren freund= lichen Bemühungen den Berwundeten umgab, hatte fich die Kleine nach und nach zurückgezogen und war ftille für sich geblieben; nun aber, da fie wieder freies Feld gewann, trat sie mit Aufmerksamkeit und Liebe hervor. 25 war eifrig, ihm zu dienen, und munter, ihn zu unter= halten.

20

#### Elftes Kapitel

Mit lebhaften Schritten nahete er fich der Befferung; er hoffte nun in wenig Tagen seine Reise antreten zu können. Er wollte nicht etwa planlos ein schlenderndes 20 Leben fortfeten, fondern zwedmäßige Schritte follten fünftig feine Bahn bezeichnen. Zuerft wollte er die hilfreiche Berrichaft aufsuchen, um feine Dankbarkeit an ben Tag zu legen, alsbann zu feinem Freunde, dem Direktor. eilen, um für die verunglückte Gefellschaft auf bas beste zu forgen, und zugleich die Bandelsfreunde, an die er mit Adressen versehen war, besuchen und die ihm aufgetragnen Geschäfte verrichten. Er machte fich Soffnung. daß ihm das Glud wie vorher auch fünftig beifteben und ihm Gelegenheit verschaffen werbe, durch eine glüdliche Spekulation den Berluft zu erfeten und die Lude feiner Raffe wieder auszufüllen.

10

25

Das Berlangen, feine Retterin wiederzusehen, wuchs mit jedem Tage. Um feine Reiseroute zu bestimmen, ging er mit dem Geiftlichen zu Rate, der fcone geographische und ftatistische Kenntniffe hatte und eine artige Bucher- und Kartensammlung befag. Man suchte nach bem Orte, den die edle Familie mahrend des Priegs gu ihrem Sitz erwählt hatte, man fuchte Nachrichten von ihr felbst auf; allein der Ort war in keiner Geographie, auf feiner Rarte zu finden, und die genealogischen Sandbücher fagten nichts von einer folden Ramilie.

Wilhelm wurde unruhig, und als er seine Bekummer= nis laut werden lieft, entbedte ihm ber Sarfenfpieler: er habe Urfache, zu glauben, daß ber Jäger, es fei aus welcher Urfache es wolle, den wahren namen ver-

schwiegen habe.

Wilhelm, der nun einmal fich in der Nähe der Schönen glaubte, hoffte einige Nachricht von ihr zu erhalten, wenn er ben Barfenfpieler abichidte; aber auch Diefe hoffnung ward getäuscht. Go fehr der Alte fich auch erkundigte, konnte er doch auf keine Spur kommen. 30 In jenen Tagen waren verschiedene lebhafte Bewegungen und unvorgesehene Durchmärsche in diefen Wegenden porgefallen; niemand hatte auf die reifende Gefellichaft besonders Acht gegeben, so daß der ausgesendete Bote,

um nicht für einen jüdischen Spion angesehn zu werden, wieder zurückgehen und ohne Stolatt vor seinem Herrn und Freund erscheinen mußte. Er legte strenge Rechenschaft ab, wie er den Auftrag auszurichten gesucht, und war bemüht, allen Berdacht einer Nachlässigkeit von sich zu entsernen. Er suchte auf alle Weise Wilhelms Betrübnis zu lindern, besann sich auf alles, was er von dem Jäger ersahren hatte, und brachte mancherlei Mutmaßungen vor, wobei denn endlich ein Umstand vorkam, woraus Wilhelm einige rätselhafte Worte der schönen Berschwundenen deuten konnte.

Die räuberische Bande nämlich hatte nicht ber wandernden Truppe, sondern jener Herrschaft aufgepaft, bei der fie mit Recht vieles Geld und Rostbarkeiten ver-15 mutete und von deren Zug fie genaue Nachricht mußte gehabt haben. Man wußte nicht, ob man die Tat einem Freitorps, ob man fie Marodeurs oder Räubern zu= ichreiben follte. Genug, zum Glücke der vornehmen und reichen Karawane waren die Geringen und Armen zu= 20 erft auf den Plat gekommen und hatten das Schickfal erduldet, das jenen zubereitet war. Darauf bezogen fich die Worte der jungen Dame, deren fich Wilhelm noch gar wohl erinnerte. Wenn er nun vergnügt und glücklich fein konnte, daß ein vorsichtiger Genius ihn gum 25 Opfer bestimmt hatte, eine vollkommene Sterbliche gu retten, so war er dagegen nahe an der Berzweiflung, ba ihm, fie wiederzufinden, fie wiederzusehen, wenigstens für den Augenblick alle Hoffnung verschwunden war.

Was diese sonderbare Bewegung in ihm vermehrte, war die Ahnlichkeit, die er zwischen der Gräfin und der schönen Unbekannten entdeckt zu haben glaubte. Sie glichen sich, wie sich Schwestern gleichen mögen, deren keine die jüngere noch die ältere genannt werden darf, denn sie scheinen Zwillinge zu sein.

Die Erinnerung an die liebenswürdige Gräfin war ihm unendlich füß. Er rief sich ihr Bild nur allzugern wieder ins Gedächtnis. Aber nun trat die Gestalt der edlen Amazone gleich dazwischen, eine Erscheinung verwandelte sich in die andere, ohne daß er im stande ges wesen wäre, diese oder jene sestzuhalten.

Wie wunderbar mußte ihm daher die Ahnlichkeit ihrer Handschriften sein! denn er verwahrte ein reizendes Lied von der Hand der Gräfin in seiner Schreibtasel, und in dem Überrocke hatte er ein Zettelchen gefunden, 10 worin man sich mit viel zärtlicher Sorgsalt nach dem

Befinden eines Oheims erkundigte.

Wilhelm war überzeugt, daß seine Retterin dieses Billet geschrieben, daß es auf der Reise in einem Wirts-hause aus einem Zimmer in das andere geschickt und von 15 dem Oheim in die Tasche gesteckt worden sei. Er hielt beide Handschriften gegen einander, und wenn die zier-lich gestellten Buchstaben der Gräfin ihm sonst so sehr gefallen hatten, so sand er in den ähnlichen, aber freieren Zügen der Unbekannten eine unaussprechlich sließende 20 Harmonie. Das Billet enthielt nichts, und schon die Züge schienen ihn, so wie ehemals die Gegenwart der Schönen, zu erheben.

Er verfiel in eine träumende Sehnsucht, und wie einstimmend mit seinen Empfindungen war das Lied, 25 das eben in dieser Stunde Mignon und der Harzlichsten als ein unregelmäßiges Duett mit dem herzlichsten Ausdrucke sangen:

Nur wer die Sehnsucht kennt, Weiß, was ich leide! Allein und abgetrennt Bon aller Freude, Seh' ich ans Firmament Nach jener Seite.

80

Ach! der mich liebt und kennt, Ist in der Weite. Es schwindelt mir, es brennt Mein Eingeweide. Nur wer die Sehnsucht kennt, Weiß, was ich leide!

5

# Zwölftes Kapitel

Die sansten Lockungen des lieben Schutzgeistes, ansstatt unsern Freund auf irgend einen Weg zu führen, nährten und vermehrten die Unruhe, die er vorher empfunden hatte. Gine heimliche Glut schlich in seinen Adern, bestimmte und unbestimmte Gegenstände wechselten in seiner Seele und erregten ein endloses Berlangen. Bald wünschte er sich ein Roß, bald Flügel, und indem es ihm unmöglich schien, bleiben zu können, sah er sich erst um, wohin er denn eigentlich begehre.

Der Faden seines Schicksals hatte sich so sonderbar verworren; er wünschte die seltsamen Knoten aufgelöst oder zerschnitten zu sehen. Oft, wenn er ein Pferd traben oder einen Wagen rollen hörte, schaute er eilig zum Fenster hinaus, in der Hosfnung, es würde jemand sein, der ihn aufsuchte und, wäre es auch nur durch Zufall, ihm Nachricht, Gewisheit und Freude brächte. Er erzählte sich Geschichten vor, wie sein Freund Werner in diese Gegend kommen und ihn überraschen könnte, daß Mariane vielleicht erscheinen dürfte. Der Ton eines jeden Posthorns setzte ihn in Bewegung. Melina sollte von seinem Schicksale Nachricht geben, vorzüglich aber sollte der Jäger wiederkommen und ihn zu jener angebeteten Schönheit einladen.

Bon allem diesen geschah leider nichts, und er mußte zuletzt wieder mit sich allein bleiben, und indem er das Bergangene wieder durchnahm, ward ihm ein Umstand, je mehr er ihn betrachtete und beleuchtete, immer widriger und unerträglicher. Es war seine verunglückte Heers bsührerschaft, an die er ohne Verdruß nicht denken konnte. Denn ob er gleich am Abend jenes bösen Tages sich vor der Gesellschaft so ziemlich herausgeredet hatte, so konnte er sich doch selbst seine Schuld nicht verleugnen. Er schrieb sich vielmehr in hypochondrischen Augenblicken 10 den ganzen Vorsall allein zu.

Die Eigenliebe läft uns fowohl unfre Tugenden als unfre Rehler viel bedeutender, als fie find, erscheinen. Er hatte das Bertrauen auf fich rege gemacht, den Willen der übrigen gelenkt und war, von Unerfahrenheit 16 und Rühnheit geleitet, vorangegangen; es ergriff fie eine Gefahr, der fie nicht gewachsen waren. Laute und ftille Borwürfe verfolgten ihn, und wenn er ber irregeführten Gefellschaft nach dem empfindlichen Berlufte zugefagt hatte, sie nicht zu verlassen, bis er ihnen das Berlorne 20 mit Bucher ersetzt hätte, so hatte er sich über eine neue Berwegenheit zu schelten, womit er ein allgemein ausgeteiltes Abel auf feine Schultern zu nehmen fich vermaß. Bald verwies er sich, daß er durch Auffpannung und Drang des Augenblicks ein folches Bersprechen ge= 25 tan hatte; bald fühlte er wieder, daß jenes gutmütige Hinreichen feiner Hand, die niemand anzunehmen würdigte, nur eine leichte Förmlichkeit fei gegen das Belübde, das fein Berg getan hatte. Er fann auf Mittel, ihnen mohl= tätig und nützlich zu fein, und fand alle Urfache, feine so Reise zu Serlo zu beschleunigen. Er pacte nunmehr feine Sachen zusammen und eilte, ohne feine völlige Genefung abzuwarten, ohne auf den Rat des Baftors und Bundarztes zu hören, in der wunderbaren Gefell=

schaft Mignons und des Alten, der Untätigkeit zu entflieben, in der ihn sein Schicksal abermals nur zu lange gehalten hatte.

## Dreizehntes Kapitel

Serlo empfing ihn mit offenen Armen und rief ihm 6 entgegen: Seh' ich Sie? Erkenn' ich Sie wieder? Sie haben sich wenig oder nicht geändert. Ist Ihre Liebe zur edelsten Kunst noch immer so stark und lebendig? So sehr erfreu' ich mich über Ihre Ankunst, daß ich selbst das Vistrauen nicht mehr sühle, das Ihre letzten Briefe bei mir erregt haben.

Wilhelm bat betroffen um eine nähere Erklärung. Sie haben sich, versetzte Serlo, gegen mich nicht wie ein alter Freund betragen; Sie haben mich wie einen großen Herrn behandelt, dem man mit gutem Gewissen unbrauchbare Leute empsehlen darf. Unser Schicksal hängt von der Meinung des Publikums ab, und ich fürchte, daß Ihr Herr Melina mit den Seinigen schwerzlich bei uns wohl aufgenommen werden dürfte.

Wilhelm wollte etwas zu ihren Gunsten sprechen, aber Serlo sing an, eine so unbarmherzige Schilberung von ihnen zu machen, daß unser Freund sehr zusrieden war, als ein Frauenzimmer in das Zimmer trat, das Gespräch unterbrach und ihm sogleich als Schwester Aurelia von seinem Freunde vorgestellt ward. Sie empfing ihn auf das freundschaftlichste, und ihre Unterhaltung war so angenehm, daß er nicht einmal einen entschiedenen Zug des Kummers gewahr wurde, der ihrem geistreichen Gesicht noch ein besonderes Interesse gab.

Zum erstenmal seit langer Zeit fand sich Wilhelm wieder in seinem Elemente. Bei seinen Gesprächen hatte er sonst nur notdürftig gefällige Zuhörer gefunden, da er gegenwärtig mit Künstlern und Kennern zu sprechen das Glück hatte, die ihn nicht allein vollkommen verstanden, sondern die auch sein Gespräch belehrend erswiderten. Mit welcher Geschwindigkeit ging man die neusten Stücke durch! mit welcher Sicherheit beurteilte sman sie! wie wußte man das Urteil des Publikums zu prüsen und zu schätzen! in welcher Geschwindigkeit klärte man einander auf!

Nun mußte sich bei Wilhelms Vorliebe für Shakes spearen das Gespräch notwendig auf diesen Schriftsteller 10 lenken. Er zeigte die lebhasteste Hossung auf die Epoche, welche diese vortresslichen Stücke in Deutschland machen müßten, und bald brachte er seinen Hamlet vor, der ihn so sehr beschäftigt hatte.

Serlo versicherte, daß er das Stück längst, wenn es 15 nur möglich gewesen wäre, gegeben hätte, daß er gern die Rolle des Polonius übernehmen wolle. Dann setzte er mit Lächeln hinzu: Und Ophelien sinden sich wohl auch, wenn wir nur erst den Prinzen haben.

Wilhelm bemerkte nicht, daß Aurelien dieser Scherz 20 des Bruders zu mißsallen schien; er ward vielmehr nach seiner Art weitläusig und lehrreich, in welchem Sinne er den Hamlet gespielt haben wolle. Er legte ihnen die Resultate umständlich dar, mit welchen wir ihn oben besichäftigt gesehen, und gab sich alle Mühe, seine Meinung 25 annehmlich zu machen, so viel Zweisel auch Serlo gegen seine Hypothese erregte. Nun gut, sagte dieser zuletzt, wir geben Ihnen alles zu; was wollen Sie weiter daraus erklären?

Bieles, alles, versetzte Wilhelm. Denken Sie sich so einen Prinzen, wie ich ihn geschildert habe, dessen Bater unvermutet stirbt. Ehrgeiz und Herrschsucht sind nicht die Leidenschaften, die ihn beleben; er hatte sich's gesfallen lassen, Sohn eines Königs zu sein; aber nun ist

er erst genötigt, auf den Abstand ausmerksamer zu werden, der den König vom Untertan scheidet. Das Recht zur Krone war nicht erblich, und doch hätte ein längeres Leben seines Baters die Ansprüche seines einzigen Sohnes mehr besestigt und die Hossnung zur Krone gesichert. Dagegen sieht er sich nun durch seinen Oheim, ungeachtet scheinbarer Bersprechungen, vielleicht auf immer ausgeschlossen; er fühlt sich nun so arm an Gnade, an Gütern und fremd in dem, was er von Jugend auf als sein Eigentum betrachten konnte. Hier nimmt sein Gemüt die erste traurige Richtung. Er fühlt, daß er nicht mehr, ja nicht so viel ist als jeder Edelmann; er gibt sich für einen Diener eines jeden, er ist nicht höslich, nicht herablassend, nein, herabgesunken und bedürstig.

Nach seinem vorigen Zustande blickt er nur wie nach einem verschwundnen Traume. Bergebens, daß sein Oheim ihn aufmuntern, ihm seine Lage aus einem andern Gesichtspunkte zeigen will; die Empfindung seines Nichts

verläßt ihn nie.

15

Der zweite Schlag, der ihn traf, verletzte tiefer, beugte noch mehr. Es ist die Heirat seiner Mutter. Ihm, einem treuen und zärtlichen Sohne, blieb, da sein Bater starb, eine Mutter noch übrig; er hosste in Gesellschaft seiner hinterlaßnen edlen Mutter die Heldens gestalt jenes großen Abgeschiedenen zu verehren; aber auch seine Mutter verliert er, und es ist schlimmer, als wenn sie ihm der Tod geraubt hätte. Das zuverlässige Bild, das sich ein wohlgeratnes Kind so gern von seinen Eltern macht, verschwindet; bei dem Toten ist keine Hilfe und an der Lebendigen kein Halt. Sie ist auch ein Weib, und unter dem allgemeinen Geschlechtsnamen Gebrechlichsteit ist auch sie begriffen.

Run erft fühlt er sich recht gebeugt, nun erft verwaift, und tein Glud der Welt kann ihm wieder ersetzen, was er verloren hat. Nicht traurig, nicht nachdenklich von Natur, wird ihm Trauer und Nachdenken zur schweren Bürde. So sehen wir ihn auftreten. Ich glaube nicht, daß ich etwas in das Stück hineinlege oder einen Zug übertreibe.

Serlo sah seine Schwester an und sagte: Habe ich dir ein salsches Bild von unserm Freunde gemacht? Er fängt gut an und wird und noch manches vorerzählen und viel überreden. Wilhelm schwur hoch und teuer, daß er nicht überreden, sondern überzeugen wolle, und 10 bat nur noch um einen Augenblick Geduld.

Denken Sie sich, rief er aus, diesen Jüngling, diesen Fürstensohn recht lebhaft, vergegenwärtigen Sie sich seine Lage, und dann beobachten Sie ihn, wenn er ersährt, die Gestalt seines Baters erscheine; stehen Sie ihm bei 16 in der schrecklichen Nacht, wenn der ehrwürdige Geist selbst vor ihm auftritt. Ein ungeheures Entsetzen ergreist ihn; er redet die Bundergestalt an, sieht sie winken, folgt und hört — die schrecklichste Anklage wider seinen Oheim ertönt in seinen Ohren, Aussorderung zur Rache und die 20 dringende wiederholte Bitte: erinnere dich meiner!

Und da der Geist verschwunden ist, wen sehen wir vor und stehen? Einen jungen Helden, der nach Rache schnaudt? Einen gebornen Fürsten, der sich glücklich fühlt, gegen den Usurpator seiner Krone aufgesordert zu werden? Nein! Staunen und Trübsinn überfällt den Einsamen; er wird bitter gegen die lächelnden Bösewichter, schwört, den Abgeschiednen nicht zu vergessen, und schließt mit dem bedeutenden Seuszer: Die Zeit ist aus dem Gelenke; wehe mir, daß ich geboren ward, sie wieder ein= 30 zurichten.

In diesen Worten, dünkt mich, liegt der Schlüffel zu Hamlets ganzem Betragen, und mir ist deutlich, daß Shakespeare habe schildern wollen: eine große Tat auf eine Seele gelegt, die der Tat nicht gewachsen ist. Und in diesem Sinne sind' ich das Stück durchgängig gearbeitet. Hier wird ein Eichbaum in ein köstliches Gefäß gepflanzt, das nur liebliche Blumen in seinen Schoß bätte ausnehmen sollen; die Wurzeln dehnen sich aus, das Gefäß wird zernichtet.

Gin schönes, reines, edles, höchst moralisches Wesen, ohne die sinnliche Stärke, die den Helden macht, geht unter einer Last zu Grunde, die es weder tragen noch abwersen kann; jede Pflicht ist ihm heilig, diese zu schwer. Das Unmögliche wird von ihm gesordert, nicht das Unmögliche an sich, sondern das, was ihm unmöglich ist. Wie er sich windet, dreht, ängstigt, vor= und zurücktritt, immer erinnert wird, sich immer erinnert und zuletzt sast seinen Zweck aus dem Sinne verliert, ohne doch jemals wieder froh zu werden!

#### Vierzehntes Kapitel

Berschiedene Personen traten herein, die das Gespräch unterbrachen. Es waren Virtuosen, die sich bei Serlo gewöhnlich einmal die Woche zu einem kleinen Konzerte versammelten. Er liebte die Musik sehr und behauptete, daß ein Schauspieler ohne diese Liebe niemals zu einem deutlichen Begriff und Gesühl seiner eigenen Kunst gelangen könne. So wie man viel leichter und anständiger agiere, wenn die Gebärden durch eine Melodie begleitet und geleitet werden, so müsse der Schauspieler sich auch seine prosaische Kolle gleichsam im Sinne komponieren, daß er sie nicht etwa eintönig nach seiner individuellen Art und Weise hinsudele, sondern sie in gehöriger Abswechselung nach Takt und Maß behandle.

Aurelie schien an allem, was vorging, wenig Anteil

80

zu nehmen, vielmehr führte sie zuletzt unsern Freund in ein Seitenzimmer, und indem sie and Fenster trat und den gestirnten himmel anschaute, sagte sie zu ihm: Sie sind und manched über Hamlet schuldig geblieben; ich will zwar nicht voreilig sein und wünsche, daß mein beruder auch mit anhören möge, was Sie und noch zu sagen haben, doch lassen Sie mich Ihre Gedanken über Ophelien hören.

Bon ihr läßt sich nicht viel sagen, versetzte Wilhelm, denn nur mit wenig Meisterzügen ist ihr Charakter vollendet. Ihr ganzes Wesen schwebt in reiser süßer Sinnlichkeit. Ihre Neigung zu dem Prinzen, auf dessen Hand
sie Anspruch machen dars, fließt so aus der Quelle, das
gute Herz überläßt sich so ganz seinem Berlangen, daß
Bater und Bruder beide fürchten, beide geradezu und
unbescheiden warnen. Der Wohlstand, wie der leichte
Flor auf ihrem Busen, kann die Bewegung ihres Herz
zens nicht verbergen, er wird vielmehr ein Berräter
dieser leisen Bewegung. Ihre Sinbildungskraft ist angesteckt, ihre stille Bescheidenheit atmet eine liebevolle
Begierde, und sollte die bequeme Göttin Gelegenheit
das Bäumchen schütteln, so würde die Frucht sogleich
herabsallen.

Und nun, sagte Aurelie, wenn sie sich verlassen sieht, verstoßen und verschmäht, wenn in der Seele ihres wahn= 25 sinnigen Geliebten sich das Höchste zum Tiefsten um= wendet und er ihr statt des süßen Bechers der Liebe den bittern Kelch der Leiden hinreicht —

Thr Herz bricht, rief Wilhelm aus, das ganze Gerüste ihres Daseins rückt aus seinen Jugen, der Tod ihres 30 Baters stürmt herein, und das schöne Gebäude stürzt völlig zusammen.

Wilhelm hatte nicht bemerkt, mit welchem Ausdruck Aurelie die letzten Worte aussprach. Nur auf das Kunst= werk, beffen Zusammenhang und Vollkommenheit gerichtet, ahnete er nicht, daß seine Freundin eine ganz andere Wirkung empfand, nicht, daß ein eigner tieser Schmerz durch diese dramatischen Schattenbilder in ihr 6 lebhaft erregt ward.

Roch immer hatte Aurelie ihr Haupt von ihren Armen unterstützt und ihre Augen, die fich mit Tränen füllten, gen Simmel gewendet. Endlich hielt fie nicht länger ihren verborgnen Schmerz gurud; fie faßte bes 10 Freundes beide Hände und rief, indem er erstaunt vor ihr ftand: Berzeihen Sie, verzeihen Sie einem geängstigten Bergen! Die Gesellschaft schnürt und preft mich zusammen; vor meinem unbarmherzigen Bruder muß ich mich zu verbergen suchen; nun hat Ihre Begen= 15 wart alle Bande aufgelöft. Mein Freund! fuhr fie fort, feit einem Augenblicke find wir erst bekannt, und schon werden Sie mein Bertrauter. Sie konnte die Worte taum aussprechen und fant an feine Schulter. Denten Sie nicht übler von mir, fagte fie fchluchzend, daß ich 20 mich Ihnen fo schnell eröffne, daß Gie mich fo schwach feben. Sein Sie, bleiben Sie mein Freund, ich verdiene es. Er redete ihr auf das herzlichste zu; umfonft! ihre Tränen floffen und erstickten ihre Worte.

In diesem Augenblicke trat Serlo sehr unwillkommen 25 herein, und sehr unerwartet Philine, die er bei der Hand hielt. Hier ist Ihr Freund, sagte er zu ihr; er wird sich freun, Sie zu begrüßen.

Wie! rief Wilhelm erstaunt, nung ich Sie hier sehen? Mit einem bescheidnen, gesetzten Wesen ging sie auf ihn lod, hieß ihn willkommen, rühmte Serlod Güte, der sie ohne ihr Berdienst, bloß in Hossnung, daß sie sich bilden werde, unter seine treffliche Truppe ausgenommen habe. Sie tat dabei gegen Wilhelmen freundlich, doch aus einer ehrerbietigen Entsernung.

Diese Berftellung mährte aber nicht länger, als die beiden zugegen waren. Denn als Aurelie, ihren Schmerz zu verbergen, wegging und Serlo abgerufen ward, fah Philine erst recht genau nach den Türen, ob beide auch gewiß fort seien, dann hüpfte sie wie toricht in der 5 Stube herum, fette fich an die Erde und wollte vor Richern und Lachen ersticken. Dann fprang fie auf, schmeichelte unserm Freunde und freute sich über alle Maken, dak fie fo klug gewesen sei, vorauszugehen, das Terrain zu rekognoszieren und sich einzunisten.

10

Bier geht es bunt zu, fagte fie, gerade fo, wie mir's recht ift. Aurelie hat einen unglücklichen Liebeshandel mit einem Edelmanne gehabt, der ein prächtiger Mensch fein muß und den ich selbst wohl einmal sehen möchte. Er hat ihr ein Andenken hinterlassen, oder ich müßte 15 mich fehr irren. Es läuft da ein Anabe herum, ungefähr von drei Jahren, schon wie die Sonne; der Papa mag allerliebst fein. Ich kann sonft die Rinder nicht leiden. aber diefer Junge freut mich. Ich habe ihr nachgerechnet. Der Tod ihres Mannes, die neue Bekanntschaft, das Alter 20

bes Kindes, alles trifft zusammen.

Run ift der Freund seiner Wege gegangen; feit einem Jahre fieht er fie nicht mehr. Gie ist darüber außer fich und untröstlich. Die Närrin! - Der Bruder hat unter der Truppe eine Tänzerin, mit der er schön tut. 25 ein Aftrischen, mit der er vertraut ift, in der Stadt noch einige Frauen, denen er aufwartet, und nun fteh' ich auch auf der Lifte. Der Narr! — Bom übrigen Bolke follst du morgen hören. Und nun noch ein Wörtchen von Philinen, die du kennst: die Erznärrin ist in dich ver= 30 liebt. Sie schwur, daß es mahr fei, und beteuerte, daß es ein rechter Spaß sei. Sie bat Wilhelmen inständig, er möchte sich in Aurelien verlieben; dann werde die Betse erft recht angehen. Sie läuft ihrem Ungetreuen.

du ihr, ich dir, und der Bruder mir nach. Wenn das nicht eine Luft auf ein halbes Jahr gibt, so will ich an der ersten Spisode sterben, die sich zu diesem viersach verschlungenen Romane hinzuwirft. Sie bat ihn, er möchte ihr den Handel nicht verderben und ihr so viel Uchtung bezeigen, als sie durch ihr öffentliches Betragen verdienen wolle.

### Fünfzehntes Rapitel

Den nächsten Morgen gedachte Wilhelm Madame Melina zu besuchen; er sand sie nicht zu Hause, fragte nach den übrigen Gliedern der wandernden Gesellschaft und ersuhr, Philine habe sie zum Frühstück eingeladen. Aus Neugier eilte er hin und traf sie alle sehr aufgeräumt und getröstet. Das kluge Geschöpf hatte sie versammelt, sie mit Schokolade bewirtet und ihnen zu verstehen gegeben, noch sei nicht alle Aussicht versperrt; sie hosse durch ihren Ginsluß den Direktor zu überzeugen, wie vorteilhaft es ihm sei, so geschickte Leute in seine Gesellschaft aufzunehmen. Sie hörten ihr aufmerksam zu, schlürsten eine Tasse nach der andern hinunter, fanden das Mädchen gar nicht übel und nahmen sich vor, das Beste von ihr zu reden.

Glauben Sie denn, fagte Wilhelm, der mit Philinen allein geblieben war, daß Serlo sich noch entschließen werde, unsre Gefährten zu behalten? — Mit nichten, versetzte Philine, es ist mir auch gar nichts daran geslegen; ich wollte, sie wären je eher je lieber fort! Den einzigen Laertes wünscht' ich zu behalten; die übrigen wollen wir schon nach und nach beiseite bringen.

Hierauf gab sie ihrem Freunde zu verstehen, daß sie gewiß überzeugt sei, er werde nunmehr sein Talent nicht länger vergraben, sondern unter Direktion eines Serlo

aufs Theater geben. Gie konnte die Ordnung, den Geschmad, den Geift, der hier herrsche, nicht genug rühmen; fie fprach fo schmeichelnd zu unserm Freunde, fo schmeichelhaft von feinen Talenten, daß fein Berg und feine Gin= bildungskraft fich eben fo fehr diefem Borschlage näher= 6 ten, als fein Berftand und feine Bernunft fich davon entfernten. Er verbarg feine Reigung vor fich felbst und vor Philinen und brachte einen unruhigen Tag zu. an dem er fich nicht entschließen konnte, zu seinen Sandels= korrespondenten zu gehen und die Briefe, die dort für 10 ihn liegen möchten, abzuholen. Denn, ob er fich gleich die Unruhe der Seinigen diese Zeit über vorstellen konnte, fo scheute er sich doch, ihre Gorgen und Borwürfe um= ftändlich zu erfahren, um so mehr, da er sich einen großen und reinen Genuft diefen Abend von der Aufführung 15 eines neuen Studs versprach.

Serlo hatte sich geweigert, ihn bei der Probe zuzulassen. Sie müssen und, fagte er, erst von der besten Seite kennen lernen, eh' wir zugeben, daß Sie und in die Karte sehen.

20

Mit der größten Zufriedenheit wohnte aber auch unser Freund den Abend darauf der Vorstellung bei. Es war das erstemal, daß er ein Theater in solcher Bollkommenheit sah. Man traute fämtlichen Schauspielern fürtreffliche Gaben, glückliche Anlagen und einen bohen und klaren Begriff von ihrer Aunst zu, und doch waren sie einander nicht gleich; aber sie hielten und trugen sich wechselsweise, seuerten einander an und waren in ihrem ganzen Spiele sehr bestimmt und genau. Man sühlte bald, daß Serlo die Seele des Ganzen war, und ver zeichnete sich sehr zu seinem Borteil aus. Eine heitere Laune, eine gemäßigte Lebhastigkeit, ein bestimmtes Gestühl des Schicklichen bei einer großen Gabe der Nachsahmung mußte man an ihm, wie er auss Theater trat,

wie er den Mund öffnete, bewundern. Die innere Behaglichkeit seines Daseins schien sich über alle Zuhörer
auszubreiten, und die geistreiche Art, mit der er die
feinsten Schattierungen der Rolle leicht und gefällig ausbrückte, erweckte um so viel mehr Freude, als er die
Kunst zu verbergen wußte, die er sich durch eine anhaltende übung eigen gemacht hatte.

Seine Schwester Aurelie blieb nicht hinter ihm und erhielt noch größeren Beifall, indem sie die Gemüter der 10 Menschen rührte, die er zu erheitern und zu ersreuen so

fehr im ftande war.

30

Nach einigen Tagen, die auf eine angenehme Weise zugebracht wurden, verlangte Aurelie nach unserm Freund. Er eilte zu ihr und fand sie auf dem Kanapee liegen; sie schien an Kopsweh zu leiden, und ihr ganzes Wesen konnte eine sieberhafte Bewegung nicht verbergen. Ihr Auge erheiterte sich, als sie den Hereintretenden ansah. Vergeben Sie! rief sie ihm entgegen; das Zutrauen, das Sie mir einslößten, hat mich schwach gemacht. Visher konnt' ich mich mit meinen Schwerzen im stillen unterhalten, ja sie gaben mir Stärke und Trost; nun haben Sie, ich weiß nicht, wie es zugegangen ist, die Bande der Verschwiegenheit gelöst, und Sie werden nun selbst wider Willen teil an dem Kampse nehmen, den ich gegen mich selbst streite.

Wilhelm antwortete ihr freundlich und verbindlich. Er versicherte, daß ihr Bild und ihre Schmerzen ihm beständig vor der Seele geschwebt, daß er sie um ihr Bertrauen bitte, daß er sich ihr zum Freund widme.

Indem er so sprach, wurden seine Augen von dem Anaben angezogen, der vor ihr auf der Erde saß und allerlei Spielwerk durcheinanderwarf. Er mochte, wie Philine schon angegeben, ungefähr drei Jahre alt sein, und Wilhelm verstand nun erst, warum das leichtfertige,

in ihren Ausbrücken selten erhabene Mädchen den Knaben der Sonne verglichen. Denn um die offnen braunen Augen und das volle Gesicht kräuselten sich die schönsten goldnen Locken, an einer blendend weißen Stirne zeigten sich zarte, dunkle, sanstgebogene Augenbrauen, und die slebhaste Farbe der Gesundheit glänzte auf seinen Wangen. Setzen Sie sich zu mir, sagte Aurelie; Sie sehen das glückliche Kind mit Verwundrung an; gewiß, ich habe es mit Freuden auf meine Arme genommen, ich bewahre es mit Sorgsalt; nur kann ich auch recht an ihm den Grad meiner Schmerzen erkennen, denn sie lassen mich den Wert einer solchen Gabe nur selten empfinden.

Erlauben Sie mir, fuhr sie fort, daß ich nun auch von mir und meinem Schicksale rede; denn es ist mir sehr daran gelegen, daß Sie mich nicht verkennen. Ich 15 glaubte einige gelassene Augenblicke zu haben, darum ließ ich Sie rusen; Sie sind nun da, und ich habe meinen Kaden verloren.

Ein verlaßnes Geschöpf mehr in der Welt! werden Sie sagen. Sie sind ein Mann und denken: wie ge= 20 bärdet sie sich bei einem notwendigen Übel, das gewisser als der Tod über einem Weibe schwebt, bei der Untreue eines Mannes, die Törin! — O mein Freund, wäre mein Schicksal gemein, ich wollte gern gemeines Übel ertragen; aber es ist so außerordentlich; warum kann ich's Ihnen zicht im Spiegel zeigen, warum nicht jemand auftragen, es Ihnen zu erzählen! O wäre, wäre ich versührt, überzrascht und dann verlassen, dann würde in der Verzweislung noch Trost sein; aber ich bin weit schlimmer daran, ich habe mich selbst hintergangen, mich selbst wider Wissen betrogen, das ist's, was ich mir niemals verzeihen kann.

Bei edlen Gesinnungen, wie die Jhrigen sind, versfetzte der Freund, können Sie nicht ganz unglücklich sein. Und wissen Sie, wem ich meine Gesinnungen schuldig bin? fragte Aurelie; ber allerschlechtesten Erziehung, durch die jemals ein Mädchen hätte verderbt werden sollen, dem schlimmsten Beispiele, um Sinne und Neigung

zu verführen.

nach dem frühzeitigen Tode meiner Mutter bracht' ich die schönsten Jahre der Entwicklung bei einer Tante zu, die sich zum Gesetz machte, die Gesetze der Ehrbarfeit zu verachten. Blindlings überließ sie sich einer jeden Neigung, sie mochte über den Gegenstand gebieten oder sein Sklav sein, wenn sie nur im wilden Genuß ihrer selbst vergessen konnte.

Bas mußten wir Kinder mit dem reinen und deutlichen Blick der Unschuld uns für Begriffe von dem männlichen Geschlechte machen? Wie dumpf, dringend, dreist, ungeschickt war jeder, den sie herbeireizte; wie satt, übermütig, leer und abgeschmackt dagegen, sobald er seiner Bünsche Besriedigung gefunden hatte. So hab' ich diese Frau jahrelang unter dem Gebote der schlechtesten Menschen erniedrigt gesehen; was für Begegnungen mußte sie nicht erdulden, und mit welcher Stirne wußte sie sich in ihr Schicksal zu finden, ja mit welcher Art diese schändlichen Fesseln zu tragen!

So lernte ich Ihr Geschlecht kennen, mein Freund, und wie rein haßte ich's, da ich zu bemerken schien, daß selbst leidliche Männer im Verhältnis gegen das unsrige jedem guten Gesühl zu entsagen schienen, zu dem sie die Natur sonst noch mochte sähig gemacht haben.

Leider mußt' ich auch bei solchen Gelegenheiten viel traurige Ersahrungen über mein eigen Geschlecht machen, und wahrhaftig, als Mädchen von sechzehn Jahren war ich klüger, als ich jetzt bin, jetzt, da ich mich selbst kaum verstehe. Warum sind wir so klug, wenn wir jung sind, so klug, um immer törichter zu werden!

Der Knabe machte Lärm, Aurelie ward ungeduldig

und klingelte. Ein altes Weib kam herein, ihn wegzusholen. Haft du noch immer Zahnweh? sagte Aurelie zu der Alten, die das Gesicht verbunden hatte. Fast unsleidliches, versetzte diese mit dumpfer Stimme, hob den Knaben auf, der gerne mitzugehen schien, und brachte sihn weg.

Kaum war das Kind beiseite, als Aurelie bitterlich zu weinen ansing. Ich kann nichts, als jammern und klagen, rief sie aus, und ich schäme mich, wie ein armer Burm vor Ihnen zu liegen. Meine Besonnenheit ist schon weg, und ich kann nicht mehr erzählen. Sie stockte und schwieg. Ihr Freund, der nichts Allgemeines sagen wollte und nichts Besonderes zu sagen wußte, drückte ihre Hand und sah sie eine Zeitlang an. Endlich nahm er in der Berlegenheit ein Buch auf, das er vor sich auf dem Tischen liegen sand; es waren Shakespeares Werke, und Handlet ausgeschlagen.

Serlo, der eben zur Tür hereinkam, nach dem Besfinden seiner Schwester fragte, schaute in das Buch, das unser Freund in der Hand hielt, und rief auß: Find' 20 ich Sie wieder über Ihrem Hamlet? Eben recht! Es sind mir gar manche Zweisel aufgestossen, die das kanosnische Ansehn, das Sie dem Stücke so gerne geben möchten, sehr zu vermindern scheinen. Haben doch die Engländer selbst bekannt, daß das Hauptinteresse sich mit 25 dem dritten Akt schlösse, daß die zwei letzten Akte nur kümmerlich das Ganze zusammenhielten; und es ist doch wahr, das Stück will gegen das Ende weder gehen noch rücken.

Es ift fehr möglich, fagte Wilhelm, daß einige so Glieder einer Nation, die so viel Meisterstücke aufzu-weisen hat, durch Borurteile und Beschränktheit auf falsche Urteile geleitet werden; aber das kann uns nicht hindern, mit eignen Augen zu sehen und gerecht zu sein.

Ich bin weit entfernt, den Plan dieses Stücks zu tadeln, ich glaube vielmehr, daß kein größerer ersonnen worden sei; ja, er ist nicht ersonnen, es ist so.

Wie wollen Sie das auslegen? fragte Serlo.

Ich will nichts auslegen, versetzte Wilhelm, ich will Ihnen nur vorstellen, was ich mir benke.

Auxelie hob sich von ihrem Riffen auf, ftützte sich auf ihre Hand und fah unfern Freund an, der mit der größten Berficherung, daß er Recht habe, alfo zu reden 10 fortfuhr: Es gefällt uns fo mohl, es schmeichelt fo fehr, wenn wir einen Belden feben, der durch fich felbft handelt, ber liebt und haßt, wenn es ihm fein Berg gebietet, der unternimmt und ausführt, alle hinderniffe abwendet und zu einem großen Zwecke gelangt. Geschichtschreiber und 16 Dichter möchten und gerne überreden, daß ein fo ftolges Los dem Menschen fallen könne. Hier werden wir anders belehrt; der Held hat keinen Plan, aber das Stud ift planvoll. Hier wird nicht etwa nach einer ftarr und eigenfinnig durchgeführten Idee von Rache ein Bofewicht bestraft, nein es geschieht eine ungeheure Tat, fie wälzt fich in ihren Folgen fort, reißt Unschuldige mit; der Berbrecher scheint dem Abgrunde, der ihm bestimmt ift, ausweichen zu wollen und fturzt hinein, eben da, mo er seinen Beg glücklich auszulaufen gedenkt. Denn das ift die Eigenschaft der Greueltat, daß fie auch Bofes über den Unschuldigen, wie der guten Handlung, daß fie viele Vorteile auch über den Unverdienten ausbreitet, ohne daß der Urheber von beiden oft weder bestraft noch belohnt wird. hier in unserm Stude wie wunder= bar! Das Regefeuer fendet feinen Geift und fordert Rache, aber vergebens. Alle Umftände kommen zusam= men und treiben die Rache, vergebens! Beder Erdischen noch Unterirdischen kann gelingen, mas dem Schickfal allein vorbehalten ift. Die Gerichtsftunde kommt. Der Boje fällt mit dem Guten. Gin Gefchlecht wird weggemäht, und das andere fprofit auf.

Nach einer Pause, in der sie einander ansahen, nahm Serso das Wort: Sie machen der Borsehung kein sonderlich Kompliment, indem Sie den Dichter erheben, und 5 dann scheinen Sie mir wieder zu Ehren Jhres Dichters, wie andere zu Ehren der Borsehung, ihm Endzweck und Plane unterzuschieben, an die er nicht gedacht hat.

### Sechzehntes Kapitel

Lassen Sie mich, sagte Aurelie, nun auch eine Frage tun. Ich habe Opheliens Rolle wieder angesehen, ich 10 bin zufrieden damit und getraue mir, sie unter gewissen Umständen zu spielen. Aber sagen Sie mir, hätte der Dichter seiner Wahnsinnigen nicht andere Liedchen unterslegen sollen? Könnte man nicht Fragmente aus melanches lischen Balladen wählen? Was sollen Zweideutigkeiten 15 und lüsterne Albernheiten in dem Munde dieses edlen Mädchens?

Beste Freundin, versetzte Wilhelm, ich kann auch hier nicht ein Jota nachgeben. Auch in diesen Sondersbarkeiten, auch in dieser anscheinenden Unschicklichkeit 20 liegt ein großer Sinn. Wissen wir doch gleich zu Ansfange des Stücks, womit das Gemüt des guten Kindes beschäftigt ist. Stille lebte sie vor sich hin, aber kaum verdarg sie ihre Sehnsucht, ihre Wünsche. Seimlich klangen die Töne der Lüsternheit in ihrer Seele, und wie ost mag sie versucht haben, gleich einer unvorsichtigen Wärterin, ihre Sinnlichkeit zur Ruhe zu singen mit Liedchen, die sie nur mehr wach halten mußten. Zuletzt, da ihr jede Gewalt über sich selbst entrissen ist, da ihr Herz aus der Zunge schwebt, wird diese Zunge ihre Verz 30

räterin, und in der Unschuld des Wahnsinns ergötzt sie sich vor König und Königin an dem Nachklange ihrer geliebten losen Lieder: vom Mädchen, das gewonnen ward, vom Mädchen, das zum Knaben schleicht, und so meiter.

Er hatte noch nicht ausgeredet, als auf einmal eine wunderbare Szene vor seinen Augen entstand, die er sich auf keine Weise erklären konnte.

Serlo war einigemal in der Stube auf und ab gegangen, ohne daß er irgend eine Absicht merken ließ. Auf einmal trat er an Aureliens Puttisch, griff schnell nach etwas, das darauf lag, und eilte mit feiner Beute der Ture zu. Aurelie bemerkte kaum feine Handlung, als fie auffuhr, sich ihm in den Weg warf, ihn mit un= glaublicher Leidenschaft angriff und geschickt genug war, ein Ende des geraubten Gegenstandes zu fassen. Sie rangen und balgten sich fehr hartnädig, drehten und wanden sich lebhaft mit einander herum; er lachte, sie ereiferte fich, und als Wilhelm hinzueilte, fie auseinander= 20 Zubringen und zu befänftigen, sah er auf einmal Aurelien mit einem bloken Dolch in der Sand auf die Seite ipringen, indem Serlo die Scheide, die ihm zuruckgeblieben war, verdrieflich auf den Boden warf. Wilhelm trat erstaunt zurud, und seine stumme Bermunderung ichien 25 nach der Ursache zu fragen, warum ein so sonderbarer Streit über einen fo wunderbaren Hausrat habe unter ihnen entstehen können.

Sie sollen, sprach Serlo, Schiedsrichter zwischen und beiden sein. Was hat sie mit dem scharfen Stahle zu tun? Lassen Sie sich ihn zeigen. Dieser Dolch ziemt keiner Schauspielerin; spitz und scharf wie Nabel und Messer! Zu was die Posse? Heftig, wie sie ist, tut sie sich noch einmal von ohngefähr ein Leides. Ich habe einen innerlichen Haß gegen solche Sonderbarkeiten: ein

ernstlicher Gedanke dieser Art ift toll, und ein so gefährliches Spielwerk ist abgeschmackt.

Ich habe ihn wieder! rief Aurelie, indem fie die blanke Klinge in die Sohe hielt; ich will meinen treuen Freund nun beffer vermahren. Bergeih mir, rief fie aus, s indem fie den Stahl fußte, daß ich dich fo vernachläffigt habe.

Serlo ichien im Ernfte bofe zu werden. - Rimm es, wie du willft, Bruder, fuhr fie fort; kannft du benn wissen, ob mir nicht etwa unter dieser Form ein köst= 10 licher Talisman beschert ift? ob ich nicht Hilfe und Rat zur schlimmften Zeit bei ihm finde? Muk benn alles schädlich fein, was gefährlich aussieht?

Dergleichen Reben, in benen fein Ginn ift, konnen mich toll machen! fagte Gerlo und verließ mit heimlichem 15 Grimme das Zimmer. Aurelie verwahrte den Dolch forgfältig in der Scheide und ftecte ihn zu fich. Laffen Sie und das Gefpräch fortfeten, das der unglückliche Bruder gestört hat, fiel fie ein, als Wilhelm einige Fragen über ben fonderbaren Streit vorbrachte.

20

Ich muß Ihre Schilderung Opheliens wohl gelten laffen, fuhr fie fort; ich will die Absicht des Dichters nicht verkennen; nur kann ich fie mehr bedauern als mit ihr empfinden. nun aber erlauben Gie mir eine Betrachtung, zu der Sie mir in der kurzen Zeit oft Belegen= 25 heit gegeben haben. Mit Bewunderung bemerke ich an Ihnen den tiefen und richtigen Blid, mit dem Gie Dichtung und besonders dramatische Dichtung beurteilen; die tiefsten Abgründe der Erfindung find Ihnen nicht ver= borgen, und die feinsten Züge der Ausführung find 80 Ihnen bemerkbar. Ohne die Gegenstände jemals in der Natur erblickt zu haben, erkennen Gie die Wahrheit im Bilde; es icheint eine Borempfindung der gangen Welt in Ihnen zu liegen, welche durch die harmonische Berührung der Dichtkunst erregt und entwickelt wird. Denn wahrhaftig, suhr sie sort, von außen kommt nichts in Sie hinein; ich habe nicht leicht jemanden gesehen, der die Menschen, mit denen er lebt, so wenig kennt, so von Grund aus verkennt wie Sie. Erlauben Sie mir, es zu sagen: wenn man Sie Ihren Shakespeare erklären hört, glaubt man, Sie kämen eben aus dem Nate der Götter und hätten zugehört, wie man sich daselbst beredet, Menschen zu bilden; wenn Sie dagegen mit Leuten umgehen, seh' ich in Ihnen gleich das erste, groß geborne Kind der Schöpfung, das mit sonderlicher Berwunderung und erbaulicher Gutmütigkeit Löwen und Uffen, Schase und Elesanten anstaunt und sie treuherzig als seinesgleichen anspricht, weil sie eben auch da sind und sich bewegen.

Die Ahnung meines schülerhaften Wesens, werte Freundin, versetzte er, ist mir östers lästig, und ich werde Ihnen danken, wenn Sie mir über die Welt zu mehrerer Alarheit verhelsen wollen. Ich habe von Jugend auf die Augen meines Geistes mehr nach innen als nach außen gerichtet, und da ist es sehr natürlich, daß ich den Menschen bis auf einen gewissen Grad habe kennen lernen, ohne die Menschen im mindesten zu verstehen und zu begreifen.

Gewiß, sagte Aurelie, ich hatte Sie ansangs in Berbacht, als wollten Sie und zum besten haben, da Sie von den Leuten, die Sie meinem Bruder zugeschickt haben, so manches Gute sagten, wenn ich Ihre Briefe mit den Berdiensten dieser Menschen zusammenhielt.

25

Die Bemerkung Aureliens, so wahr sie sein mochte, und so gern ihr Freund diesen Mangel bei sich gestand, sührte doch etwas Drückendes, ja sogar Beleidigendes mit sich, daß er still ward und sich zusammennahm, teils um keine Empsindlichkeit merken zu lassen, teils in

feinem Busen nach der Wahrheit dieses Borwurfs zu forschen.

Sie dürfen nicht darüber betreten sein, suhr Aurelie fort; zum Lichte des Berstandes können wir immer gelangen, aber die Fülle des Herzens kann uns niemand seben. Sind Sie zum Künstler bestimmt, so können Sie diese Dunkelheit und Unschuld nicht lange genug bewahren; sie ist die schöne Hülle über der jungen Anospe; Unglücks genug, wenn wir zu früh herausgetrieben werden. Gewiß, es ist gut, wenn wir die nicht immer kennen, sür oder wir arbeiten.

D! ich war auch einmal in diefem glücklichen Zu= ftande, als ich mit dem höchsten Begriff von mir felbst und meiner Nation die Bühne betrat. Bas waren die Deutschen nicht in meiner Einbildung, was konnten fie 15 nicht sein! Zu dieser Nation sprach ich, über die mich ein fleines Geruft erhob, von welcher mich eine Reihe Lampen trennte, deren Glanz und Dampf mich hinderte, die Gegenstände vor mir genau zu unterscheiden. Wie willkommen war mir der Alang des Beifalls, der aus 20 ber Menge herauf tonte; wie dankbar nahm ich das Geschenk an, das mir einstimmig von fo vielen Sanden dargebracht wurde. Lange wiegte ich mich so hin; wie ich wirkte, wirkte die Menge wieder auf mich zurud, ich war mit meinem Publikum in dem besten Bernehmen; 25 ich glaubte eine vollkommene Harmonie zu fühlen und jederzeit die Edelsten und Besten der Nation vor mir gu fehen.

Unglücklicherweise war es nicht die Schauspielerin allein, deren Naturell und Kunst die Theatersreunde winteressierte, sie machten auch Ansprüche an das junge lebhaste Mädchen. Sie gaben mir nicht undeutlich zu verstehen, daß meine Pslicht sei, die Empfindungen, die ich in ihnen rege gemacht, auch persönlich mit ihnen zu

teilen. Leider war das nicht meine Sache; ich wünschte ihre Gemüter zu erheben, aber an das, was sie ihr Herz nannten, hatte ich nicht den mindesten Anspruch; und nun wurden mir alle Stände, Alter und Charaktere, einer um den andern, zur Last, und nichts war mir vers drießlicher, als daß ich mich nicht, wie ein anderes ehrs liches Mädchen, in mein Zimmer verschließen und so mir manche Mühe ersparen konnte.

Die Männer zeigten sich meist, wie ich sie bei meiner Tante zu sehen gewohnt war, und sie würden mir auch diesmal nur wieder Abscheu erregt haben, wenn mich nicht ihre Sigenheiten und Albernheiten unterhalten hätten. Da ich nicht vermeiden konnte, sie bald auf dem Theater, bald an öffentlichen Orten, bald zu Hause zu sehen, nahm ich mir vor, sie alle auszulauern, und mein Bruder half mir wacker dazu. Und wenn Sie denken, daß vom beweglichen Ladendiener und dem eingebildeten Kaufmannssohn bis zum gewandten abwiegenden Weltmann, dem kühnen Soldaten und dem raschen Prinzen alle nach und nach bei mir vorbeigegangen sind und jeder nach seiner Art seinen Koman anzuknüpsen gedachte, so werden Sie mir verzeihen, wenn ich mir einbildete, mit meiner Nation ziemlich bekannt zu sein.

Den phantastisch aufgestutzten Studenten, den des mütigsftolz verlegnen Gelehrten, den schwanksüsigen genügsamen Domherrn, den steisen ausmerksamen Geschäftsmann, den derben Landbaron, den freundlich glattsplatten Hofmann, den jungen aus der Bahn schreitenden Geistlichen, den gelassenen so wie den schnellen und tätig so spekulierenden Kausmann, alle habe ich in Bewegung gesehen, und beim Himmel! wenige sanden sich darunter, die mir nur ein gemeines Interesse einzuslößen im stande gewesen wären; vielmehr war es mir äußerst verdrießlich, den Beisall der Toren im einzelnen mit Beschwerlichseit

und langer Weile einzukafsieren, der mir im ganzen so wohl behagt hatte, den ich mir im großen so gerne zuseignete.

Wenn ich über mein Spiel ein vernünftiges Rompliment erwartete, wenn ich hoffte, sie sollten einen Autor 5 loben, den ich hochschätzte, so machten sie eine alberne Anmerkung über die andere und nannten ein abgeschmacktes Stud, in welchem fie munichten mich fpielen zu feben. Wenn ich in der Gesellschaft berumborchte, ob nicht etwa ein edler, geiftreicher, witiger Bug nachklänge und zur 10 rechten Zeit wieder zum Borschein tame, konnte ich selten eine Spur vernehmen. Gin Rehler, der porgefommen war, wenn ein Schaufvieler fich versprach oder irgend einen Provinzialism hören ließ, das waren die wichtigen Bunkte, an denen sie sich festhielten, von denen sie nicht 15 loskommen konnten. Ich wußte zulett nicht, wohin ich mich wenden follte; fie dunkten fich zu flug, fich unterhalten zu laffen, und fie glaubten mich wundersam zu unterhalten, wenn fie an mir herumtätschelten. Ich fing an, sie alle von Herzen zu verachten, und es war mir 20 eben, als wenn die ganze Nation sich recht porfätlich bei mir durch ihre Abgesandten habe prostituieren wollen. Sie kam mir im gangen fo linkifch vor, fo übel erzogen, fo schlecht unterrichtet, fo leer von gefälligem Befen, fo geschmacklos. Oft rief ich aus: es kann doch kein Deutscher 26 einen Schuh zuschnallen, der es nicht von einer fremden Nation gelernt hat!

Sie sehen, wie verblendet, wie hypochondrisch ungerecht ich war, und je länger es währte, besto mehr nahm meine Krankheit zu. Ich hätte mich umbringen können; allein ich versiel auf ein ander Extrem: ich verheiratete mich, oder vielmehr ich ließ mich verheiraten. Mein Bruder, der das Theater übernommen hatte, wünschte sehr, einen Gehilsen zu haben. Seine Wahl siel

auf einen jungen Mann, der mir nicht zuwider war, dem alles mangelte, was mein Bruder besaß: Genie, Leben, Geist und rasches Wesen; an dem sich aber auch alles fand, was jenem abging: Liebe zur Ordnung, Fleiß, eine köstliche Gabe, hauszuhalten und mit Gelde umzugehen.

Er ist mein Mann geworden, ohne daß ich weiß wie; wir haben zusammen gelebt, ohne daß ich recht weiß warum. Genug, unsere Sachen gingen gut. Wir nahmen viel ein, davon war die Tätigkeit meines Bruders Urs sache; wir kamen gut aus, und das war das Berdienst meines Mannes. Ich dachte nicht mehr an Welt und Nation. Mit der Welt hatte ich nichts zu teilen, und den Begriff von Nation hatte ich verloren. Wenn ich auftrat, tat ich's, um zu leben; ich öffnete den Mund nur, weil ich nicht schweigen durste, weil ich doch heraussgekommen war, um zu reden.

Doch, daß ich es nicht zu arg mache, eigentlich hatte ich mich ganz in die Absicht meines Bruders ergeben; ihm war um Beisall und Geld zu tun: denn, unter uns, er hört sich gerne loben und braucht viel. Ich spielte nun nicht mehr nach meinem Gesühl, nach meiner Aberzeugung, sondern wie er mich anwies, und wenn ich es ihm zu Danke gemacht hatte, war ich zufrieden. Er richtete sich nach allen Schwächen des Publikuns; es ging Geld ein, er konnte nach seiner Willkür leben, und wir hatten gute Tage mit ihm.

Ich war indessen in einen handwerksmäßigen Schlendrian gesallen. Ich zog meine Tage ohne Freude und Anteil hin, meine Che war kinderloß und dauerte nur kurze Zeit. Mein Mann ward krank, seine Kräfte nahmen sichtbar ab, die Sorge für ihn unterbrach meine allgemeine Gleichgültigkeit. In diesen Tagen machte ich eine Bekanntschaft, mit der ein neues Leben sür mich ansing, ein neues und schnelleres, denn es wird bald zu Ende sein. Sie schwieg eine Zeitlang stille, bann suhr sie fort: Auf einmal stockt meine geschwätzige Laune, und ich gestraue mir den Mund nicht weiter aufzutun. Lassen Sie mich ein wenig ausruhen; Sie sollen nicht weggehen, ohne aussührlich all mein Unglück zu wissen. Rusen Sie soch indessen Mignon herein und hören, was sie will.

Das Kind war mährend Aureliens Erzählung einigemal im Zimmer gewesen. Da man bei feinem Eintritt leifer fprach, mar es wieder weggeschlichen, faß auf dem Saale still und wartete. 2118 man fie wieder herein= 10 kommen hieß, brachte fie ein Buch mit, das man bald an Form und Ginband für einen fleinen geographischen Atlas erkannte. Sie hatte bei dem Pfarrer unterwegs mit großer Berwundrung die erften Landfarten gefeben, ihn viel darüber gefragt und sich, so weit es gehen wollte, 16 unterrichtet. Ihr Berlangen, etwas zu lernen, schien durch diese neue Kenntnis noch viel lebhafter zu werden. Sie bat Wilhelmen inständig, ihr das Buch zu kaufen. Sie habe dem Bildermann ihre großen filbernen Schnallen dafür eingesetzt und wolle sie, weil es heute Abend so 20 fpät geworden, morgen früh wieder einlösen. Es ward ihr bewilligt, und fie fing nun an, dasjenige, mas fie wußte, teils herzusagen, teils nach ihrer Art die wunder= lichsten Fragen zu tun. Man konnte auch hier wieder bemerken, daß bei einer großen Anstrengung fie nur 26 schwer und mühiam begriff. So war auch ihre Sand= fdrift, mit der fie fich viele Mube gab. Gie fprach noch immer fehr gebrochen Deutsch, und nur wenn fie den Mund jum Singen auftat, wenn fie die Bither rührte, schien fie sich des einzigen Organs zu bedienen, wodurch 80 fie ihr Innerstes aufschließen und mitteilen konnte.

Wir müssen, da wir gegenwärtig von ihr sprechen, auch der Verlegenheit gedenken, in die sie seit einiger Zeit unsern Freund öfters versetzte. Wenn sie kam oder ging, guten Morgen ober gute Nacht sagte, schloß sie ihn so sest in ihre Arme und küßte ihn mit solcher Indrunst, daß ihm die Heftigkeit dieser aufkeimenden Natur oft angst und bange machte. Die zuckende Lebhaftigkeit schien sich in ihrem Betragen täglich zu vermehren, und ihr ganzes Wesen bewegte sich in einer rastlosen Stille. Sie konnte nicht sein, ohne einen Bindsaden in den Händen zu drehen, ein Tuch zu kneten, Papier oder Hölzchen zu kauen. Jedes ihrer Spiele schien nur eine innere hestige Erschütterung abzuleiten. Das einzige, was ihr einige Heiterkeit zu geben schien, war die Nähe des kleinen Felix, mit dem sie sich sehr artig abzugeben wußte.

Aurelie, die nach einiger Ruhe gestimmt war, sich mit ihrem Freunde über einen Gegenstand, der ihr so sehr am Herzen lag, endlich zu erklären, ward über die Beharrlichkeit der Kleinen diesmal ungeduldig und gab ihr zu verstehen, daß sie sich wegbegeben sollte, und man mußte sie endlich, da alles nicht helsen wollte, ausdrück-

lich und wider ihren Willen fortschicken.

20

Jest oder niemals, sagte Aurelie, muß ich Ihnen den Rest meiner Geschichte erzählen. Wäre mein zärtlich geliebter, ungerechter Freund nur wenige Meilen von hier, ich würde sagen: Setzen Sie sich zu Pferde, suchen Sie auf irgend eine Weise Bekanntschaft mit ihm, und wenn Sie zurücktehren, so haben Sie mir gewiß verziehen und bedauern mich von Herzen. Jetzt kann ich Ihnen nur mit Worten sagen, wie liebenswürdig er war, und wie sehr ich ihn liebte.

Gben zu der kritischen Zeit, da ich für die Tage meines Mannes besorgt sein mußte, sernt' ich ihn kennen. Er war eben aus Amerika zurückgekommen, wo er in Gesellschaft einiger Franzosen mit vieler Distinktion unter den Fahnen der Bereinigten Staaten gedient hatte.

Er begegnete mir mit einem gelagnen Anftande, mit

einer offnen Gutmütigkeit, sprach über mich selbst, meine Lage, mein Spiel, wie ein alter Bekannter, so teilsnehmend und so deutlich, daß ich mich zum erstenmal freuen konnte, meine Existenz in einem andern Besen so klar wieder zu erkennen. Seine Urteile waren richtig, ohne absprechend, treffend, ohne lieblos zu sein. Er zeigte keine Härte, und sein Mutwille war zugleich gefällig. Er schien des guten Glücks bei Frauen gewohnt zu sein, das machte mich ausmerksam; er war keinesweges schmeichelnd und andringend, das machte mich sorglos.

In der Stadt ging er mit wenigen um, war meift gu Pferde, besuchte feine vielen Bekannten in der Gegend und beforgte die Geschäfte feines Baufes. Ram er zurud, so stieg er bei mir ab, behandelte meinen immer frankern Mann mit warmer Sorge, schaffte dem Leidenden durch einen geschickten Argt Linderung, und wie er an allem, was mich betraf, teilnahm, ließ er mich auch an feinem Schickfale teilnehmen. Er erzählte mir die Geschichte feiner Rampagne, feiner unüberwindlichen Neigung zum Soldatenftande, feine Namilienverhältniffe; er vertraute 20 mir feine gegenwärtigen Beschäftigungen. Benug, er hatte nichts Geheimes vor mir; er entwickelte mir fein Innerftes, ließ mich in die verborgenften Winkel feiner Geele feben; ich lernte feine Sabigfeiten, feine Leidenschaften kennen. Es war das erstemal in meinem Leben, 25 daß ich eines herzlichen, geiftreichen Umgangs genoß. Ich war von ihm angezogen, von ihm hingeriffen, eh' ich über mich felbst Betrachtungen anstellen konnte.

Inzwischen verlor ich meinen Mann, ungefähr wie ich ihn genommen hatte. Die Last der theatralischen Ge= 30 schäfte siel nun ganz auf mich. Mein Bruder, unverbesserlich auf dem Theater, war in der Haushaltung nie= mals nütze; ich besorgte alles und studierte dabei meine Rollen sleißiger als jemals. Ich spielte wieder wie vor

alters, ja mit ganz anderer Kraft und neuem Leben, zwar durch ihn und um feinetwillen, doch nicht immer gelang es mir zum besten, wenn ich meinen edlen Freund im Schauspiel wußte; aber einigemal behorchte er mich, und wie angenehm mich sein unvermuteter Beisall überzaschte, können Sie denken.

Gewifz, ich bin ein feltsames Geschöpf. Bei jeder Rolle, die ich spielte, war es mir eigentlich nur immer zu Mute, als wenn ich ihn lobte und zu seinen Ehren spräche; denn das war die Stimmung meines Herzens, die Worte mochten übrigens sein, wie sie wollten. Bust' ich ihn unter den Zuhörern, so getraute ich mich nicht, mit der ganzen Gewalt zu sprechen, eben als wenn ich ihm meine Liebe, mein Lob nicht geradezu ins Gesicht aufdringen wollte; war er abwesend, dann hatte ich sreies Spiel, ich tat mein Bestes mit einer gewissen Kuhe, mit einer unbeschreiblichen Zufriedenheit. Der Beisall freute mich wieder, und wenn ich dem Publikum Bergnügen machte, hätte ich immer zugleich hinunter rusen mögen:

Ja, mir war wie durch ein Bunder das Verhältnis zum Publikum, zur ganzen Nation verändert. Sie erschien mir auf einmal wieder in dem vorteilhaftesten Lichte, und ich erstaunte recht über meine bisherige Versblendung.

Wie unverständig, sagt' ich oft zu mir selbst, war es, als du ehemals auf eine Nation schaltest, eben weil es eine Nation ist. Müssen denn, können denn einzelne Menschen so interessant sein? Keinesweges! Es fragt sich, ob unter der großen Masse eine Menge von Anlagen, Kräften und Fähigkeiten verteilt sei, die durch günstige Umstände entwickelt, durch vorzügliche Menschen zu einem gemeinsamen Endzwecke geleitet werden können. Ich freute mich nun, so wenig hervorstechende Originalität

unter meinen Landsleuten zu finden; ich freute mich, daß fie eine Richtung von außen anzunehmen nicht verschmähten; ich freute mich, einen Anführer gefunden zu haben.

Lothar - laffen Gie mich meinen Freund mit feinem geliebten Bornamen nennen — hatte mir immer die s Deutschen von der Seite der Tapferkeit vorgestellt und mir gezeigt, daß teine bravere nation in der Welt fei, wenn fie recht geführt werde, und ich schämte mich, an die erfte Eigenschaft eines Bolks niemals gedacht zu haben. Ihm war die Geschichte bekannt, und mit den 10 meiften verdienftvollen Mannern feines Zeitalters ftand er in Berhältnissen. So jung er war, hatte er ein Auge auf die hervorkeimende hoffnungsvolle Jugend feines Baterlandes, auf die stillen Arbeiten in fo vielen Fächern beschäftigter und tätiger Männer. Er ließ mich einen 15 Aberblick über Deutschland tun, mas es sei und mas es fein konne, und ich schämte mich, eine Nation nach der verworrenen Menge beurteilt zu haben, die sich in eine Theatergarderobe drängen mag. Er machte mir's zur Bflicht, auch in meinem Fache wahr, geistreich und be= 20 lebend zu fein. Dun ichien ich mir felbst inspiriert, fo oft ich auf das Theater trat. Mittelmäßige Stellen murben zu Gold in meinem Munde, und hatte mir bamals ein Dichter zwedmäßig beigeftanden, ich hatte die wunder= barften Wirkungen hervorgebracht.

So lebte die junge Bitme monatelang fort. fonnte mich nicht entbehren, und ich war höchst un= gludlich, wenn er außenblieb. Er zeigte mir die Briefe seiner Bermandten, seiner vortrefflichen Schwester. Er nahm an den kleinften Umftanden meiner Berhaltniffe 30 teil; inniger, vollkommener ift feine Ginigfeit zu benten. Der Rame der Liebe ward nicht genannt. Er ging und kam, kam und ging - und nun, mein Freund, ift es hohe Beit, daß Sie auch geben.

25

### Siebzehntes Kapitel

Wilhelm konnte nun nicht länger den Besuch bei feinen Sandelsfreunden aufschieben. Er ging nicht ohne Berlegenheit dahin; denn er wußte, daß er Briefe von den Seinigen daselbst antreffen werbe. Er fürchtete fich por den Borwürfen, die sie enthalten mußten; mahr= scheinlich hatte man auch dem Handelshaufe Nachricht von der Berlegenheit gegeben, in der man fich feinet= megen befand. Er scheute sich, nach fo vielen ritterlichen Abenteuern, vor dem schülerhaften Ansehen, in 10 dem er erscheinen würde, und nahm sich vor, recht trotig au tun und auf diese Beise seine Berlegenheit zu perbergen.

Allein zu feiner großen Berwunderung und Bufriedenheit ging alles fehr gut und leidlich ab. In dem 16 großen lebhaften und beschäftigten Comptoir hatte man kaum Zeit, seine Briefe aufzusuchen; feines längern Außenbleibens ward nur im Borbeigehn gedacht. Und als er die Briefe feines Baters und feines Freundes Berner eröffnete, fand er fie famtlich fehr leidlichen In-20 halts. Der Alte, in Soffnung eines weitläufigen Journals, beffen Rührung er dem Sohne beim Abichiede forgfältig empfohlen und wozu er ihm ein tabellarisches Schema mitgegeben, ichien über das Stillschweigen der erften Zeit ziemlich beruhigt, fo wie er fich nur über das Ratfelhafte 25 des erften und einzigen vom Schlosse des Grafen noch abgefandten Briefes beschwerte. Werner scherzte nur auf feine Art, erzählte luftige Stadtgeschichten und bat fich Nachricht von Freunden und Bekannten aus, die Wilhelm nunmehr in der großen Sandelsstadt häufig würde tennen 80 Iernen. Unfer Freund, der außerordentlich erfreut war, um einen so wohlfeilen Breis loszukommen, antwortete fogleich in einigen fehr muntern Briefen und versprach bem Bater ein ausführliches Reisejournal mit allen ver= langten geographischen, statistischen und merkantilischen Bemerkungen. Er hatte vieles auf der Reise gefeben und hoffte, daraus ein leidliches Seft zusammenschreiben 6 zu können. Er merkte nicht, daß er beinab in eben dem Falle war, in dem er fich befand, als er, um ein Schauspiel, das weder geschrieben, noch weniger memoriert war, aufzuführen, Lichter angezündet und Zuschauer herbeigerufen hatte. Als er daher wirklich anfing, an feine 10 Romposition zu geben, ward er leider gewahr, daß er von Empfindungen und Gedanken, von manchen Erfahrungen des Bergens und Geistes sprechen und erzählen tonnte, nur nicht von äußern Gegenständen, denen er, wie er nun merkte, nicht die mindeste Ausmerksamkeit 16 geschenkt hatte.

In dieser Berlegenheit kamen die Kenntnisse seines Freundes Laertes ihm gut zu statten. Die Gewohnheit hatte beide junge Leute, so unähnlich sie sich waren, zu= sammen verbunden, und jener war, bei allen seinen 20 Rehlern, mit feinen Sonderbarkeiten wirklich ein intereffanter Menfch. Mit einer heitern glücklichen Ginnlichfeit begabt, hätte er alt werden fonnen, ohne über feinen Ruftand irgend nachzudenken. Run hatte ihm aber fein Unglück und feine Krankheit das reine Gefühl der Jugend 25 geraubt und ihm dagegen einen Blick auf die Berganglichkeit, auf das Zerstückelte unsers Daseins eröffnet. Daraus war eine launichte, rhapsodische Art, über die Gegenstände zu denken oder vielmehr ihre unmittelbaren Eindrücke zu äußern, entstanden. Er war nicht gern allein, trieb fich auf allen Raffeehäufern, an allen Birts= tischen herum, und wenn er ja zu Hause blieb, waren Reisebeschreibungen seine liebste, ja seine einzige Lekture. Diese konnte er nun, da er eine große Leihbibliothek

fand, nach Bunfch befriedigen, und bald spukte die halbe Welt in feinem guten Gedächtnisse.

Wie leicht konnte er daher seinem Freunde Mut einfprechen, als diefer ihm den völligen Mangel an Borrat 5 3u der von ihm so feierlich versprochenen Relation ent= bedte. Da wollen wir ein Runftstud maden, fagte jener, das feinesgleichen nicht haben foll. Ift nicht Deutsch= land von einem Ende zum andern durchreift, durchkreugt, durchzogen, durchfrochen und durchflogen? Und hat nicht 10 jeder deutsche Reisende den herrlichen Borteil, fich feine aroken oder fleinen Ausgaben vom Bublikum wieder erftatten zu laffen? Gib mir nur beine Reiseroute, ehe bu zu uns kamft; das andre weiß ich. Die Duellen und Silfsmittel zu beinem Berke will ich dir auffuchen; an 15 Quadratmeilen, die nicht gemeffen find, und an Bolts= menge, die nicht gezählt ift, muffen wir's nicht fehlen laffen. Die Einkunfte der Länder nehmen wir aus Taschenbüchern und Tabellen, die, wie bekannt, die zuverläffigften Dokumente find. Darauf gründen wir unfre 20 politischen Raisonnements; an Seitenbliden auf die Regierungen foll's nicht fehlen. Gin paar Fürsten beschreiben wir als mahre Bater des Baterlandes, damit man und besto eher glaubt, wenn wir einigen andern etwas anhängen; und wenn wir nicht geradezu durch den 25 Bohnort einiger berühmten Leute durchreifen, fo begegnen wir ihnen in einem Birtshaufe, laffen fie und im Bertrauen das albernfte Zeug fagen. Befonders vergeffen wir nicht eine Liebesgeschichte mit irgend einem naiven Mädchen auf das anmutigste einzuslechten, und es foll ein Bert geben, das nicht allein Bater und Mutter mit Entzücken erfüllen foll, fondern das dir auch jeder Buch= händler mit Bergnügen bezahlt.

Man schritt zum Werke, und beide Freunde hatten viel Lust an ihrer Arbeit, indes Wilhelm Abends im

Schauspiel und in dem Amgange mit Serlo und Aurelien die größte Zufriedenheit fand und feine Jdeen, die nur zu lange sich in einem engen Kreise herumgedreht hatten, täglich weiter ausbreitete.

# Achtzehntes Kapitel

Nicht ohne das größte Interesse vernahm er stücksweise den Lebenslauf Serlos: denn es war nicht die Art dieses seltnen Mannes, vertraulich zu sein und über irgend etwas im Zusammenhange zu sprechen. Er war, man darf sagen, auf dem Theater geboren und gesäugt. Schon als stummes Kind mußte er durch seine bloße Gegenwart wie Zuschauer rühren, weil auch schon damals die Berssasser diese natürlichen und unschuldigen Hilßmittel kannten, und sein erstes "Bater" und "Mutter" brachte in beliebten Stücken ihm schon den größten Beisall zuswege, ehe er wußte, was das Händeklatschen bedeute. Us Amor kam er, zitternd, mehr als einmal im Flugwerke herunter, entwickelte sich als Harlekin aus dem Einnd machte als kleiner Essenkerre schon früh die artigsften Streiche.

Leider mußte er den Beifall, den er an glänzenden 20 Abenden erhielt, in den Zwischenzeiten sehr teuer bezahlen. Sein Bater, überzeugt, daß nur durch Schläge die Ausmerksamkeit der Kinder erregt und sestgehalten werden könne, prügelte ihn beim Einstudieren einer jeden Rolle zu abgemessenn Zeiten; nicht weil das Kind unz geschickt war, sondern damit es sich desto gewisser und anhaltender geschickt zeigen möge. So gab man ehemals, indem ein Grenzstein gesetzt wurde, den umstehenden Kindern tüchtige Ohrseigen, und die ältesten Leute erzinnern sich noch genau des Ortes und der Stelle. Er 30

wuchs heran und zeigte außerordentliche Sähigkeiten des Geiftes und Fertigkeiten des Rörpers und dabei eine große Biegfamkeit sowohl in seiner Borstellungsart als in Sandlungen und Gebärden. Seine Nachahmungsgabe s überstieg allen Glauben. Schon als Knabe ahmte er Berfonen nach, fo daß man fie zu feben glaubte, ob fie ihm ichon an Geftalt, Alter und Befen völlig unähnlich und unter einander verschieden waren. Dabei fehlte es ihm nicht an der Babe, fich in die Belt zu schicken, und 10 sobald er sich einigermaßen seiner Kräfte bewußt war. fand er nichts natürlicher, als feinem Bater zu entfliehen, ber, wie die Bernunft des Anaben zunahm und feine Geschicklichkeit sich vermehrte, ihnen noch durch harte Begegnung nachzuhelfen für nötig fand.

15

80

Wie glücklich fühlte fich der lofe Anabe nun in der freien Welt, da ihm feine Eulenspiegelspoffen überall eine aute Aufnahme verschafften. Gein guter Stern führte ihn zuerst in der Fastnachtszeit in ein Kloster, wo er, weil eben der Bater, der die Umgange zu besorgen und durch geistliche Maskeraden die christliche Gemeinde zu ergöten hatte, gestorben war, als ein hilfreicher Schutzengel auftrat. Auch übernahm er fogleich die Rolle Gabriels in der Berkundigung und miffiel dem hübschen Mädchen nicht, die als Maria feinen obligeanten Gruß, 25 mit äußerlicher Demut und innerlichem Stolze, fehr gier= lich aufnahm. Er fpielte darauf successive in den Myfterien die wichtigften Rollen und wußte fich nicht wenig. da er endlich gar als Heiland der Welt verspottet, geschlagen und ans Rreuz geheftet wurde.

Einige Priegefnechte mochten bei diefer Gelegenheit ihre Rollen gar zu natürlich fpielen; daher er fie, um sich auf die schicklichste Weise an ihnen zu rächen, bei Gelegenheit des jungften Gerichts in die prächtigften Aleider von Raifern und Königen steckte und ihnen in bem Augenblicke, da sie, mit ihren Rollen sehr wohl zustrieden, auch in dem Himmel allen andern vorauszugehen ben Schritt nahmen, unvermutet in Teufelsgestalt bezegenete und sie mit der Osengabel, zur herzlichsten Ersbauung sämtlicher Zuschauer und Bettler, weidlich durchsdroßt und unbarmherzig zurück in die Grube stürzte, wo sie sich von einem hervordringenden Feuer aus übelste empfangen sahen.

Er war flug genug, einzusehen, daß die gekrönten Hänvter fein freches Unternehmen nicht wohl vermerken 10 und felbft vor feinem privilegierten Ankläger- und Schergenamte keinen Refpekt haben würden; er machte fich daber, noch ehe bas taufendjährige Reich anging, in aller Stille bavon und ward in einer benachbarten Stadt von einer Gesellschaft, die man damals Rinder der Freude nannte, 15 mit offnen Armen aufgenommen. Es waren verständige. geistreiche, lebhafte Menschen, die wohl einsahen, daß die Summe unfrer Exifteng, durch Bernunft bividiert, niemals rein aufgehe, sondern daß immer ein wunderlicher Bruch übrig bleibe. Diefen hinderlichen und, wenn er 20 fich in die ganze Maffe verteilt, gefährlichen Bruch fuchten fie zu bestimmten Zeiten vorsätzlich loszuwerden. Sie waren einen Tag der Woche recht ausführlich Narren und ftraften an demfelben wechselseitig durch allegorische Borftellungen, was fie während der übrigen Tage an 25 fich und andern Närrisches bemerkt hatten. War diese Art gleich rober als eine Folge von Ausbildung, in welcher der fittliche Mensch fich täglich zu bemerken, zu warnen und zu ftrafen pflegt, so war fie doch luftiger und ficherer: benn indem man einen gewiffen Schofi= 10 narren nicht verleugnete, so traktierte man ihn auch nur für das, was er war, anstatt daß er auf dem andern Bege, durch Silfe des Selbstbetrugs, oft im Saufe gur Berrschaft gelangt und die Bernunft zur heimlichen

Anechtschaft zwingt, die sich einbildet, ihn lange verjagt zu haben. Die Narrenmaste ging in der Gefellichaft herum, und jedem war erlaubt, fie an feinem Tage, mit eigenen oder fremden Attributen, charakteristisch auszu-5 zieren. In der Rarnevalszeit nahm man fich die größte Freiheit und wetteiferte mit der Bemühung der Geift= lichen, das Bolt zu unterhalten und anzuziehen. feierlichen allegorischen Aufzüge von Tugenden und Lastern, Rünften und Wiffenschaften, Beltteilen und Jahrszeiten 10 verfinnlichten dem Bolte eine Menge Begriffe und gaben ihm Ideen entfernter Gegenstände, und fo maren diefe Scherze nicht ohne Nuten, da von einer andern Seite die geiftlichen Mummereien nur einen abgeschmackten Aberalauben noch mehr befestigten.

Der junge Serlo war auch hier wieder gang in seinem Elemente; eigentliche Erfindungskraft hatte er nicht, dagegen aber das größte Geschick, mas er vor sich fand, zu nuten, zurecht zu ftellen und icheinbar zu machen. Seine Einfälle, feine Nachahmungsgabe, ja fein 20 beifender Bit, den er wenigstens einen Tag in der Boche völlig frei, felbst gegen seine Bohltäter, üben durfte, machte ihn der ganzen Gesellschaft wert, ja unentbehrlich.

15

Doch trieb ihn seine Unruhe bald aus dieser vorteil= haften Lage in andere Gegenden feines Baterlandes, wo er wieder eine neue Schule durchzugehen hatte. Er kam in den gebildeten, aber auch bildlosen Teil von Deutsch= land, wo es zur Berehrung des Guten und Schönen zwar nicht an Wahrheit, aber oft an Geift gebricht; er so konnte mit seinen Masken nichts mehr ausrichten; er mußte suchen, auf Berg und Gemut zu wirken. Rur furze Zeit hielt er fich bei fleinen und großen Gefellschaften auf und merkte bei diefer Gelegenheit fämtlichen Studen und Schauspielern ihre Gigenheiten ab. Die Monotonie, die damals auf dem deutschen Theater herrschte, den albernen Kall und Klang der Alexandriner, ben geschraubt-platten Diglog, die Trockenheit und Bemeinheit der unmittelbaren Sittenprediger hatte er bald gefaßt und zugleich bemerkt, mas rührte und gefiel.

Nicht eine Rolle der gangbaren Stücke, sondern die gangen Stude blieben leicht in feinem Gebachtnis und zugleich der eigentümliche Ton des Schausvielers, der fie mit Beifall vorgetragen hatte. Nun tam er zufälliger= weise auf seinen Streifereien, da ihm bas Beld völlig 10 ausgegangen war, zu dem Ginfall, allein ganze Stude, besonders auf Edelhöfen und in Dörfern vorzustellen und fich dadurch überall fogleich Unterhalt und Nacht= quartier zu verschaffen. In jeder Schenke, jedem Zimmer und Garten war sein Theater gleich aufgeschlagen; mit 15 einem schelmischen Ernft und anscheinendem Enthusias= mus wußte er die Einbildungsfraft seiner Zuschauer zu gewinnen, ihre Sinne zu täuschen und por ihren offenen Augen einen alten Schrank zu einer Burg und einen Fächer zum Dolche umzuschaffen. Seine Jugendwärme 20 ersette den Mangel eines tiefen Gefühls; seine Seftig= feit ichien Stärke und feine Schmeichelei Bartlichkeit. Diejenigen, die das Theater schon kannten, erinnerte er an alles, was fie gesehen und gehört hatten, und in den übrigen erregte er eine Ahnung von etwas Wunderbarem 25 und den Wunsch, näher damit bekannt zu werden. Bas an einem Orte Wirkung tat, verfehlte er nicht am andern zu wiederholen und hatte die herzlichste Schadenfreude. wenn er alle Menschen auf gleiche Beife aus dem Stegreife zum besten haben konnte.

Bei feinem lebhaften, freien und durch nichts gehinderten Beifte verbefferte er fich, indem er Rollen und Stücke oft wiederholte, fehr geschwind. Bald recitierte und fpielte er dem Sinne gemafter als die Mufter, die

30

er anfangs nur nachgeahmt hatte. Auf diesem Wege kam er nach und nach dazu, natürlich zu spielen und doch immer verftellt zu fein. Er schien hingeriffen und lauerte auf den Effett, und fein größter Stolz war, die Menfchen 5 stufenweise in Bewegung zu feten. Gelbst das tolle Sandwerk, das er trieb, nötigte ihn bald, mit einer gewissen Mäßigung zu versahren, und so lernte er teils gezwungen, teils aus Inftinkt das, wovon fo wenig Schauspieler einen Begriff zu haben scheinen: mit Organ 10 und Gebärden ökonomisch zu fein.

So wufite er felbft robe und unfreundliche Menschen gut bandigen und fur fich zu intereffieren. Da er überall mit Nahrung und Obdach zufrieden war, jedes Geschenk dankbar annahm, das man ihm reichte, ja manchmal gar 15 das Geld, wenn er deffen nach feiner Meinung genug hatte, ausschlug, fo schickte man ihn mit Empfehlungs= schreiben einander zu, und so wanderte er eine ganze Beit von einem Ebelhofe zum andern, wo er manches Bergnügen erregte, manches genoß und nicht ohne die 20 angenehmften und artigsten Abenteuer blieb.

Bei der innerlichen Ralte feines Gemütes liebte er eigentlich niemand; bei der Klarheit seines Blicks konnte er niemand achten: denn er sah nur immer die äußern Eigenheiten der Menschen und trug sie in seine mimische 25 Sammlung ein. Dabei aber war seine Selbstigkeit äußerst beleidigt, wenn er nicht jedem gefiel, und wenn er nicht überall Beifall erregte. Wie diefer zu erlangen fei, darauf hatte er nach und nach so genau Acht gegeben und hatte feinen Ginn fo gefcharft, bag er nicht allein bei seinen Darstellungen, sondern auch im gemeinen Leben nicht mehr anders als schmeicheln konnte. Und fo arbeitete seine Gemütsart, fein Talent und feine Lebensart dergestalt wechselsweise gegen einander, daß er sich unvermerkt zu einem vollkommnen Schaufpieler ausge= bildet sah. Ja, durch eine seltsam scheinende, aber ganz natürliche Wirkung und Gegenwirkung stieg, durch Einsicht und Abung, seine Recitation, Deklamation und sein Gebärdenspiel zu einer hohen Stuse von Wahrheit, Freiheit und Offenheit, indem er im Leben und Umgang s immer heimlicher, künstlicher, ja verstellt und ängstlich zu werden schien.

Bon seinen Schicksalen und Abenteuern sprechen wir vielleicht an einem andern Orte und bemerken hier nur fo viel: daß er in fpatern Zeiten, da er ichon ein ge= machter Mann, im Besits von entschiednem Namen und in einer fehr guten, obgleich nicht festen Lage war, sich angewöhnt hatte, im Gespräch auf eine feine Beife teils ironisch, teils spöttisch ben Sophisten zu machen und dadurch fast jede ernsthafte Unterhaltung zu zerstören. 15 Besonders gebrauchte er diese Manier gegen Wilhelm. sobald dieser, wie es ihm oft begegnete, ein allgemeines theoretisches Gespräch anzuknüpfen Lust hatte. Deffen= ungeachtet waren fie fehr gern beifammen, indem durch ihre beiderseitige Denkart die Unterhaltung lebhaft werden 20 mußte. Wilhelm wünschte alles aus den Begriffen, die er gefaßt hatte, zu entwickeln und wollte die Runft in einem Zusammenhange behandelt haben. Er wollte auß= gesprochene Regeln festseten, bestimmen, was recht, schon und gut sei und was Beifall verdiene; genug, er be= 25 handelte alles auf das ernftlichste. Serlo hingegen nahm Die Sache fehr leicht, und indem er niemals birett auf eine Frage antwortete, wußte er durch eine Geschichte oder einen Schwank die artigste und vergnüglichste Erläuterung beizubringen und die Gefellschaft zu unter= 30 richten, indem er sie erheiterte.

# Neunzehntes Ravitel

Indem nun Wilhelm auf diese Beise fehr angenehme Stunden zubrachte, befanden fich Melina und die übrigen in einer besto verdrieklichern Lage. Sie erschienen unferm Freunde manchmal wie bose Geifter und machten ihm 5 nicht blok durch ihre Gegenwart, sondern auch oft durch flämische Gesichter und bittre Reden einen verdrieflichen Augenblick. Serlo hatte fie nicht einmal zu Gaftrollen gelaffen, geschweige daß er ihnen Hoffnung zum Engagement gemacht hätte, und hatte deffenungeachtet nach und 10 nach ihre fämtlichen Fähigkeiten tennen gelernt. Go oft fich Schauspieler bei ihm gefellig versammelten, hatte er die Gewohnheit, lesen zu laffen und manchmal felbst mitzulefen. Er nahm Stude vor, die noch gegeben werden follten, die lange nicht gegeben waren, und zwar 15 meistens nur teilweise. So ließ er auch nach einer ersten Aufführung Stellen, bei benen er etwas zu erinnern hatte, wiederholen, vermehrte dadurch die Einsicht der Schauspieler und verftärkte ihre Sicherheit, ben rechten Bunkt zu treffen. Und wie ein geringer aber richtiger 20 Berstand mehr als ein verworrnes und ungeläutertes Genie zur Aufriedenheit anderer wirken kann, fo erhub er mittelmäßige Talente durch die deutliche Ginsicht, die er ihnen unmerklich verschaffte, zu einer bewundernswürdigen Fähigkeit. Richt wenig trug dazu bei, daß er 25 auch Gedichte lesen ließ und in ihnen das Gefühl jenes Reizes erhielt, den ein wohlvorgetragner Rhythmus in unfrer Seele erregt, anftatt daß man bei andern Gefell= schaften schon anfing, nur diejenige Prosa vorzutragen. wozu einem jeden der Schnabel gewachsen mar.

Bei folden Gelegenheiten hatte er auch die fämtlichen angekommenen Schaufpieler kennen lernen, bas. 21 Goethes Berte. XVII.

30

was sie waren und was sie werden konnten, beurteilt und fich in der Stille vorgenommen, von ihren Talenten bei einer Revolution, die feiner Gesellschaft drobete, fogleich Borteil zu ziehen. Er lieft die Sache eine Beile auf sich beruhen, lehnte alle Intercessionen Wilhelms 5 für fie mit Achselzucken ab, bis er seine Zeit ersah und seinem jungen Freunde gang unerwartet den Borichlag tat: er folle doch felbst bei ihm aufs Theater gehen, und unter dieser Bedingung wolle er auch die übrigen engagieren.

Die Leute müffen also doch so unbrauchbar nicht sein, wie Sie mir folche bisher geschildert haben, versetzte ihm Wilhelm, wenn sie jest auf einmal zusammen angenommen werden können, und ich bächte, ihre Talente müßten auch

10

15

ohne mich dieselbigen bleiben.

Serlo eröffnete ihm barauf, unter dem Siegel der Berschwiegenheit, seine Lage: wie fein erster Liebhaber Miene mache, ihn bei der Erneuerung des Kontrakts zu fteigern, und wie er nicht gefinnt sei, ihm nachzugeben, besonders da die Gunft des Bublikums gegen ihn so groß 20 nicht mehr fei. Ließe er diesen geben, so würde sein ganzer Anhang ihm folgen, wodurch denn die Gefell= schaft einige gute, aber auch einige mittelmäßige Glieder verlöre. Hierauf zeigte er Wilhelmen, mas er da= gegen an ihm, an Laertes, dem alten Bolterer und felbst 25 an Frau Melina zu gewinnen hoffe. Ja, er versprach bem armen Bedanten als Juden, Minister und über= haupt als Bofewicht einen entschiedenen Beifall zu ver-Schaffen.

Wilhelm stutte und vernahm den Bortrag nicht ohne 30 Unruhe, und nur, um etwas zu fagen, verfette er, nachbem er tief Atem geholt hatte: Gie fprechen auf eine fehr freundliche Beife nur von dem Guten, mas Gie an uns finden und von uns hoffen; wie fieht es denn aber

mit den schwachen Seiten aus, die Ihrem Scharffinne gewiß nicht entgangen sind?

Die wollen wir bald durch Fleiß, Abung und Nachbenken zu starken Seiten machen, versetzte Serlo. Es
ist unter euch allen, die ihr denn doch nur Naturalisten
und Pfuscher seid, keiner, der nicht mehr oder weniger Hoffnung von sich gäbe; denn so viel ich alle beurteilen kann, so ist kein einziger Stock darunter, und Stöcke allein sind die Unverbesserlichen, sie mögen nun aus Gigendünkel, Dummheit oder Hypochondrie ungelenk und unbiegsam sein.

Serlo legte darauf mit wenigen Worten die Bedingungen dar, die er machen könne und wolle, bat Wilhelmen um schleunige Entscheidung und verließ ihn in 16 nicht geringer Unruhe.

Bei der wunderlichen und gleichsam nur gum Scherz unternommenen Arbeit jener fingierten Reisebeschreibung, die er mit Laertes zusammensetzte, war er auf die Zu= ftande und das tägliche Leben der mirklichen Belt aufmerksamer geworden, als er sonft gewesen war. Er begriff jetzt selbst erst die Absicht des Baters, als er ihm die Führung des Journals fo lebhaft empfohlen. fühlte zum ersten Male, wie angenehm und nützlich es sein tonne, fich zur Mittelsperson so vieler Gewerbe und Bedürfniffe zu machen und bis in die tiefften Gebirge und Balder des festen Landes Leben und Tätigkeit verbreiten zu helfen. Die lebhafte Sandelsstadt, in der er fich befand, gab ihm bei der Unruhe des Laertes, der ihn überall mit herumschleppte, den anschaulichsten Begriff eines großen Mittelpunktes, woher alles ausflieft und wohin alles zurückkehrt, und es war das erste Mal, daß fein Geift im Anschauen dieser Art von Tätigkeit sich wirklich ergöte. In diesem Rustande hatte ihm Serlo den Antrag getan und feine Bunfche, feine Reigung, sein Zutrauen auf ein angebornes Talent und seine Berpflichtung gegen die hilflose Gesellschaft wieder rege gemacht.

Da steh' ich nun, sagte er zu sich selbst, abermals am Scheidewege zwischen den beiden Frauen, die mir in 5 meiner Jugend erschienen. Die eine sieht nicht mehr fo kümmerlich aus wie damals, und die andere nicht fo prächtig. Der einen wie der andern zu folgen, fühlft du eine Art von innerm Beruf, und von beiden Geiten find die äußern Anlässe stark genug; es scheint dir unmöglich, 10 dich zu entscheiden: du wünscheft, daß irgend ein Abergewicht von außen beine Bahl bestimmen moge, und boch, wenn du dich recht untersuchst, so sind es nur äußere Umftande, die dir eine Reigung zu Gewerb, Erwerb und Besitz einflößen, aber bein innerstes Bedürfnis erzeugt und nährt den Bunfch, die Anlagen, die in dir zum Guten und Schönen ruben mogen, fie feien körperlich oder geistig, immer mehr zu entwickeln und auszubilden. Und muß ich nicht das Schickfal verehren, das mich ohne mein Zutun hierher an das Ziel aller meiner Wünsche führt? Geschieht nicht alles, was ich mir ehemals aus= gedacht und vorgesett, nun zufällig ohne mein Mitwirken? Sonderbar genug! Der Mensch scheint mit nichts vertrauter zu sein als mit seinen Hoffnungen und Wünschen, die er lange im Bergen nährt und bewahrt; 25 und doch, wenn fie ihm nun begegnen, wenn fie fich ihm gleichsam aufdringen, erkennt er fie nicht und weicht vor ihnen zurück. Alles, was ich mir vor jener unglücklichen Nacht, die mich von Marianen entfernte, nur träumen ließ, steht vor mir und bietet sich mir selbst an. Hierher 30 wollte ich flüchten und bin fachte hergeleitet worden; bei Serlo wollte ich unterzukommen suchen, er sucht nun mich und bietet mir Bedingungen an, die ich als Anfänger nie erwarten konnte. War es denn blog Liebe

zu Marianen, die mich ans Theater fesselte? oder war es Liebe zur Kunst, die mich an das Mädchen festknüpste? War jene Aussicht, jener Ausweg nach der Bühne bloß einem unordentlichen, unruhigen Menschen willkommen, der ein Leben fortzusetzen wünschte, das ihm die Berhältnisse der bürgerlichen Welt nicht gestatteten, oder war es alles anders, reiner, würdiger? und was sollte dich bewegen können, deine damaligen Gesinnungen zu ändern? Han versolgt? und ist nicht jetzt der letzte Schritt noch mehr zu billigen, da keine Nebenabsichten dabei im Spiele sind und da du zugleich ein seierlich gegebenes Wort halten und dich auf eine edle Weise von einer schweren Schuld besreien kannst?

20 Alles, was in seinem Herzen und seiner Einbildungsfraft sich bewegte, wechselte nun auf das lebhasteste gegen einander ab. Daß er seine Mignon behalten könne, daß er den Harsner nicht zu verstoßen brauche, war kein kleines Gewicht auf der Bagschale, und doch schwankte sie noch hin und wider, als er seine Freundin Aurelie gewohnterweise zu besuchen ging.

# Zwanzigstes Kapitel

Er fand sie auf ihrem Ruhebette; sie schien stille. Glauben Sie noch, morgen spielen zu können? fragte er. D ja, versetzte sie lebhaft; Sie wissen, daran hindert mich nichts. — Benn ich nur ein Mittel wüste, den Beisall unsers Parterres von mir abzulehnen: sie meinen es gut und werden mich noch umbringen. Borgestern dacht' ich, das Herz müßte mir reißen! Sonst konnt' ich es wohl leiden, wenn ich mir selbst gesiel; wenn ich lange studiert

und mich vorbereitet hatte, dann freute ich mich, wenn das willkommene Zeichen, nun sei es gelungen, von allen Enden widertönte. Jeto sag' ich nicht, was ich will, nicht, wie ich's will; ich werde hingerissen, ich verwirre mich, und mein Spiel macht einen weit größern Eindruck. 5 Der Beisall wird lauter, und ich denke: Wüstet ihr, was euch entzückt! die dunkeln, hestigen, unbestimmten Unklänge rühren euch, zwingen euch Bewundrung ab, und ihr fühlt nicht, daß es die Schmerzenstöne der Unglücklichen sind, der ihr euer Wohlwollen geschenkt habt.

Heute früh habe ich gelernt, jetzt wiederholt und verjucht. Ich bin müde, zerbrochen, und morgen geht es wieder von vorn an. Morgen Abend foll gespielt werden. So schlepp' ich mich hin und her; es ist mir langweilig, aufzustehen, und verdrießlich, zu Bette zu gehen. Alles macht einen ewigen Zirkel in mir. Dann treten die leidigen Tröstungen vor mir auf, dann wers' ich sie weg und verwünsche sie. Ich will mich nicht ergeben, nicht der Notwendigkeit ergeben — warum soll das notwendig sein, was mich zu Grunde richtet? Könnte es nicht auch anders sein? Ich muß es eben bezahlen, daß ich eine Deutsche bin; es ist der Charakter der Deutschen, daß sie über allem schwer werden, daß alles über ihnen schwer mirh.

O meine Freundin, fiel Wilhelm ein, könnten Sie 25 doch aufhören, selbst den Dolch zu schärfen, mit dem Sie sich unablässig verwunden! Bleibt Ihnen denn nichts? Ift denn Ihre Jugend, Ihre Gestalt, Ihre Gesundbeit, sind Ihre Talente nichts? Wenn Sie ein Gut ohne Ihr Berschulden verloren haben, müssen Sie denn 20 alles übrige hinterdrein wersen? Ist das auch notwendig?

Sie schwieg einige Augenblicke, dann fuhr fie auf: Ich weiß es wohl, daß es Zeitverderb ift, nichts als

Zeitverderb ist die Liebe! Was hätte ich nicht tun können, tun sollen! Nun ist alles rein zu nichts geworden. Ich bin ein armes verliebtes Geschöpf, nichts als verliebt! Haben Sie Mitleiden mit mir, bei Gott, ich bin ein armes Geschöpf!

Sie versank in fich, und nach einer furzen Paufe rief fie heftig aus: Ihr feid gewohnt, daß sich euch alles an den Sals wirft. Rein, ihr konnt es nicht fühlen, fein Mann ift im ftande, den Wert eines Weibes gu 10 fühlen, das fich zu ehren weiß! Bei allen heiligen Engeln, bei allen Bilbern der Geligfeit, die fich ein reines gutmütiges Berg erschafft, es ift nichts Simmlischeres als ein weibliches Wesen, das sich dem geliebten Manne hingibt! Bir find talt, ftolz, hoch, flar, flug, 15 wenn wir verdienen, Beiber zu heifen; und alle diese Borzüge legen wir euch zu Guffen, sobald wir lieben, sobald wir hoffen, Gegenliebe zu erwerben. O wie hab' ich mein ganzes Dafein so mit Wiffen und Willen weggeworfen! Aber nun will ich auch verzweifeln, absichtlich 20 verzweifeln. Es foll fein Blutstropfen in mir fein, der nicht gestraft wird, keine Faser, die ich nicht peinigen will. Lächeln Sie nur, lachen Sie nur über ben thea= tralischen Aufwand von Leidenschaft!

Fern war von unserm Freunde jede Anwandlung bes Lachens. Der entsetzliche, halb natürliche, halb erzwungene Zustand seiner Freundin peinigte ihn nur zu sehr. Er empfand die Foltern der unglücklichen Anspannung mit; sein Gehirn zerrüttete sich, und sein Blut war in einer sieberhaften Bewegung.

Sie war aufgestanden und ging in der Stube hin und wider. Ich sage mir alles vor, rief sie aus, warum ich ihn nicht lieben sollte. Ich weiß auch, daß er es nicht wert ist; ich wende mein Gemüt ab, dahin und dorthin, beschäftige mich, wie es nur gehen will. Bald nehm' ich eine Rolle vor, wenn ich fie auch nicht zu spielen habe; ich übe die alten, die ich durch und durch fenne, fleißiger und fleißiger, ins einzelne, und übe und übe - mein Freund, mein Bertrauter, welche entsetzliche Arbeit ift es, sich mit Gewalt von sich selbst zu entfernen! 5 Mein Berftand leidet, mein Gehirn ift fo angespannt; um mich vom Wahnfinne zu retten, überlaff' ich mich wieder dem Gefühle, daß ich ihn liebe. - Ja, ich liebe ihn, ich liebe ihn! rief fie unter taufend Tranen, ich liebe ihn, und so will ich sterben.

10

20

Er fafte fie bei der Hand und bat fie auf das inftändigste, sich nicht felbst aufzureiben. D, fagte er, wie sonderbar ift es, daß dem Menschen nicht allein so manches Unmögliche, fondern auch so manches Mögliche verfagt ift. Sie waren nicht bestimmt, ein treues Berg zu finden, 15 das Ihre ganze Glückfeligkeit wurde gemacht haben. 3ch war dazu bestimmt, das ganze Heil meines Lebens an eine Unglückliche festzuknüpfen, die ich durch die Schwere meiner Treue wie ein Rohr zu Boden zog, ja vielleicht gar zerbrach.

Er hatte Aurelien seine Geschichte mit Marianen vertraut und konnte sich also jetzt darauf beziehen. fah ihm ftarr in die Augen und fragte: Konnen Gie fagen, daß Sie noch niemals ein Beib betrogen, daß Sie feiner mit leichtfinniger Galanterie, mit frevelhafter 25 Beteurung, mit herzlockenden Schwirren ihre Bunft abzuschmeicheln gesucht?

Das kann ich, versetzte Wilhelm, und zwar ohne Ruhmrediakeit; denn mein Leben mar fehr einfach, und ich bin felten in die Bersuchung geraten, zu versuchen. Und welche Warnung, meine schöne, meine edle Freundin, ift mir der traurige Zustand, in den ich Gie versett febe! Rehmen Sie ein Gelübde von mir, das meinem Bergen gang angemeffen ift, das durch die Rührung, die Sie mir

einflößten, sich bei mir zur Sprache und Form bestimmt und durch diesen Augenblick geheiligt wird: Jeder slüchtigen Neigung will ich widerstehen und selbst die ernstlichsten in meinem Busen bewahren; kein weibliches Geschöpf soll ein Bekenntnis der Liebe von meinen Lippen vernehmen, dem ich nicht mein ganzes Leben widmen kann!

Sie sah ihn mit einer wilden Gleichgültigkeit an und entfernte sich, als er ihr die Hand reichte, um einige Schritte. Es ist nichts daran gelegen! rief sie; so viel Beibertränen mehr oder weniger, die See wird darum doch nicht wachsen. Doch, suhr sie sort, unter Tausenden eine gerettet, das ist doch etwas, unter Tausenden einen Redlichen gesunden, das ist anzunehmen! Wissen Sie auch, was Sie versprechen?

3ch weiß es, versetzte Wilhelm lächelnd und hielt feine Hand hin.

Ich nehm' es an, versetzte sie und machte eine Bewegung mit ihrer Rechten, so daß er glaubte, sie würde die seine sassen; aber schnell suhr sie in die Tasche, riß den Dolch wie der Blitz heraus und suhr mit Spitze und Schneide ihm rasch über die Hand weg. Er zog sie schnell zurück, aber schon lief das Blut herunter.

Man muß euch Männer scharf zeichnen, wenn ihr merken sollt! rief sie mit einer wilden Heiterkeit aus, die bald in eine hastige Geschäftigkeit überging. Sie nahm ihr Schnupstuch und umwickelte seine Hand damit, um das erste hervordringende Blut zu stillen. Berzeihen Sie einer Halbwahnsinnigen, rief sie aus, und lassen Sie sich diese Tropsen Bluts nicht reuen. Ich bin versöhnt, ich bin wieder bei mir selber. Auf meinen Knieen will ich Abbitte tun; lassen Sie mir den Trost, Sie zu heilen.

Sie eilte nach ihrem Schranke, holte Leinwand und einiges Gerät, stillte das Blut und besah die Wunde

sorgfältig. Der Schnitt ging durch den Ballen gerade unter dem Daumen, teilte die Lebenslinie und lief gegen den kleinen Finger aus. Sie verband ihn still und mit einer nachdenklichen Bedeutsamkeit in sich gekehrt. Er fragte einigemal: Beste, wie konnten Sie Ihren Freund 5 verletzen?

Still, erwiderte sie, indem sie den Finger auf den Mund legte, still!

2/68/5

Anmerkungen



Unser Text beruht auf genauer Bergleichung der unter Goethes Augen seit 1795 erschienenen Drucke. Riemers Revision für die Ausgabe von 1806 war im wesentlichen als autorisiert anzuerkennen. Bon den beiden Ausgaben des Jahres 1816 zeigt die Stuttgarter, wie in den meisten Bänden, viele den folgenden Drucken vererbte Entstellungen, zu deren Ausbedung die Wiener Parallelausgabe (vgl. Bd. 31, S. 283 f.) wertvoll war. Göttlings Revision endlich für die Ausgabe letzter Hand hat neben zahlreichen kleinen Gewaltsamkeiten das Berdienst der Beseitigung eines Teiles der bis dahin verschleppten oder eingedrungenen Fehler, ohne von neuen frei zu sein.

Kür die folgenden Anmerkungen konnte ich ebenfo wie für die Einleitung manches aus der früheren Wilhelm-Meifter-Literatur entnehmen, die man in Goedekes Grundrif verzeichnet findet; besonders sei auf die Arbeiten Dünters hingewiesen. Aus der seitdem erschienenen Literatur möchte ich die Schriften von Schubert über die philosophischen Grundgedanken des Wilhelm Meifter (1896) und von Riemann über Goethes Romantechnik (1902), sowie die große Stellensammlung von S. G. Graef "Goethe über feine Dich= tungen" (Teil I Bd. 2, 1902) und die Publikationen von Minor, Donner, Prodnigg u. a. über Goethe und die Romantiker hervorheben. Die Rezensionen des Wilhelm Meister in den gleichzeitigen periodischen Schriften find zum größten Teil in dem bekannten Werk von J. W. Braun "Goethe im Urteil feiner Zeitgenoffen" abgedrudt. Doch ist die Wilhelm= Meister-Literatur an Reichhaltigkeit nicht entfernt mit der Fauft-Literatur zu vergleichen; auch in Bezug auf die Ertlärung einzelner Stellen lieften mir meine Borgänger noch gar manches zu tun übrig, namentlich in Sinsicht auf bas, was

man in der klaffischen Bhilologie als fzenische Antiquitäten bezeichnet; es ist ja immer noch leichter, sich über das ariechische Bühnenwesen im Zeitalter bes Sophofles als über bas beutsche im Zeitalter Goethes und Schillers zu unterrichten. Sinsichtlich ber Worterklärung verdanke ich manches ben Wörterbüchern von Grimm und Sanders, die allerdings auch öfters versagten. Eine paraphrasierende Entwicklung bes Gebankengangs ber inhaltschweren Stellen mare über die Awede dieses Kommentars hinausgegangen. Wenn an manchen Stellen des Romans auf fpätere Ereignisse vorläufig bingedeutet wird, so hielt ich es für überflüssig, dies auch noch besonders hervorzuheben, ebenso verzichtete ich auf eine Aufzählung der Unwahrscheinlichkeiten und Widersprüche z. B. hinsichtlich des Lebensalters des Harfners, hinsichtlich der im Turm auftretenden Berfönlichkeiten, hinfichtlich des Umftands, daß Friedrich auf bem Schloß feines Schwagers und feiner Schwester unerkannt bleibt, daß die Erzählung von Mignons letten Augenbliden in der Leichenrede des Abbe mit den früher berichteten Borgangen nicht übereinstimmt, und anderes mehr. Auch schien es mir nicht erforderlich, alles das aufzuzählen, was ichon über die verfönlichen und literarischen Borbilder einzelner Geftalten wie Philine, Mignon, Ludie, Herr und Frau Melina vermutungsweise geäufert wurde.

#### Erstes Buch

Seite 6, Zeile 10. Die Erzählung Wilhelms Kap. 2—8 zeigt manche Übereinstimmung mit Goethes Bericht in "Dichtung und Wahrheit" 1811 (Bd. 22, S. 53 f.) über das Puppentheater, das seine Großmutter zu Weihnachten 1753 den Kindern schenkte und das zu Weihnachten 1756, nach dem Tode der Großmutter, in den oberen Räumen des umgebauten Hauses von neuem aufgeschlagen wurde. Der Roman enthält offendar manche aus der Wirklichkeit entlehnte Züge, die in "Dichtung und Wahrheit" sehlen; vgl. Einleitung S. XXVI und den Brief vom 19. Jan. 1795, in welchem Goethes Mutter ihren Sohn an die theatralischen Abenteuer der Knabenzeit erinnert An diesem alten Puppentheater, das sich jetzt im Goethehause

befindet, soll nach Holthof (Hochstiftsberichte 1882/83) noch der ursprüngliche und der vom Leutnant hinzugefügte Teil unterscheidbar sein. E. Menhel (Festschrift des Hochstifts zum 28. August 1899) berichtet, daß sich in einer Sammlung undatierter Theaterzettel aus der ersten Hälfte der 1750er Jahre von einer Marionettenbühne auf dem Liebfrauenberg in Frankfurt auch eine Ankündigung der "Historia von Goliath und David mit Hanswurft, einem närrischen Philister" besinde.

S. 11, 3. 1. Den Namen Leander sinden wir sehr häusig bei den Liebhabern in der italienischen Commedia dell' arte sowie in den französischen Lustspielen auß der Zeit Destouches' und in den deutschen Lustspielen auß Lessings Jugendzeit. Der Name Lindor kommt östers in französischen Singspielen vor; Goethe hatte ihn wohl auß dem Lustspiel des Beaumarchais "Der Barbier von Sevilla" (zuerst aufgeführt 1775) in Erinnerung, wo der Graf Almaviva ihn annimmt, als er sich zuerst seiner geliebten Rosine nähert und ein sentimentales Lied unter ihrem Fenster singt.

11, 25. Das Bruftschilben mar ein Abzeichen bes Sohenpriefters, welche Burbe übrigens Samuel nicht bekleibete.

20, 32. Gottscheds "Deutsche Schaubühne nach den Regeln der alten Griechen und Kömer eingerichtet" (Leipzig 1740 ff.) enthält u. a. die Tragödien: "Der sterbende Cato" von Gottsched selber, "Darius" von Pitschel, "Banise" von dem durch seinenspäteren Pariser Ausenthalt berühmten Melchior Grimm; in letzterer Tragödie, die im indischen Reich Begu spielt, ist der tyrannische Usurpator Chaumigrem eine der Hauptpersonen.

24, 1. "Gefpan" = Gefährte, eigentlich Milchbruber.

24, 28. Joh. Friedr. Koppes "Bersuch einer poetischen Übersetzung des Tassoischen Hebengedichts, genannt Gottsried oder das befrente Jerusalem", Leipzig 1742, gehörte zu den Gedichten, die Goethe nach seinem Bericht in "Dichtung und Bahrheit" (Bd. 22, S. 91) "von Kindheit auf sleißig durchgelesen und teilweise memoriert" hatte. In diesem Epostritt die schöne Armida auf, der es gelingt, den Kitter Kinaldo (Keinald) durch ihre verführerischen Keize eine Zeitlang in ihrem Zaubergarten festzuhalten.

30, 10. Wenn Wilhelm Meifter d. h. Goethe in feiner

Knabenzeit die Meinung, das Trauerspiel sei leichter denn das Lustspiel, als eine allgemein acceptierte vorsand, so ist dies offenbar auf den Einsluß der Kunstanschauungen des Horaz zurückzusühren, der Epist. II, 1, 169 s. andeutet, der Komödiendichter dürse seiner Phantasie nicht so viel Freiheit gestatten wie der Tragifer. Über die Tragödienaussührungen vergl. auch "Dichtung und Wahrheit" (Bd. 22, S. 126).

31, 17. Die Erfindung war "gemein" d. h. gewöhnlich, denn sie gehörte in das weitverbreitete Gebiet des allegorischen Streitgedichts, der Synkrisis, von welcher die Wahl des Herkules eines der bekanntesten Beispiele ist. Im vorliegenden Fall zeigt sich eine auffallende Ühnlichkeit mit Lucians vielgelesenem Dialog "Der Traum", wo der Berfasser erzählt, wie auf der einen Seite die edle Gestalt der Wissenschaft, auf der andern die struppige des Steinmehens oder Vildhauerhandwerks ihn an sich heranzuziehen suchen. Lucian war ja, wie Goethe berichtet (Vd. 22, S. 146, 28), der Liebslingsschriftseller seines Lehrers Albrecht.

35, 5. Bgl. die Worte Lessings im letzten Stüd der "Hamburgischen Dramaturgie" über "den gutherzigen Einfall, den Deutschen ein Nationaltheater zu verschaffen". Nachdem in Wien 1776 auf Beranlassung Kaiser Josephs der Name "Nationaltheater" eingeführt worden war, folgten andre Theater diesem Beispiel nach: Mannheim 1779, Berlin 1786.

50, 2. Landmilig, die im Gegensatz zur Armee nicht aus berufsmäßigen Solbaten bestand, sondern aus Einwohnern, die bei bestimmten Anlässen eingezogen wurden.

56, 25. "Bedienung" = Anftellung.

58, 21. "Die Zuschauer siehst du an" u. s. w., d. h. du betrachtest sie bloß von deinem handwerksmäßigen Standspunkt aus.

61, 26. "Eine Art kleiner Wagen der früheren Bühne, welcher die Beleuchtungsgeräte enthielt" (Deutsches Wörterbuch).

61, 31. "Zindel": geringer Taffet.

69, 9. "Equipage": Equipierung, Ausrüftung.

71, 25. "In der Nachbarschaft, im Ritterschaftlichen": auf dem Gebiet eines mit Hoheitsrechten ausgestatteten Herrn vom Reichsadel. Solche heimliche Eheschließungen waren durch die Buntscheckigkeit der Rechtsverhältnisse im alten Reiche sehr erleichtert; Kriegk in seinen "Kulturbildern" erwähnt mehrere derartige Beispiele aus dem alten Frankfurt, u. a. eines aus der Klettenbergischen Familie.

72, 15. Der damals am meisten besprochene Streit zwisschen Theater und Kanzel war derjenige, der sich an die "Theoslogische Untersuchung der Sittlichkeit der heutigen Schaubühne" von dem Hamburger Hauptpastor Goeze (1769) anknüpfte.

76, 13. Dem Bilbe liegt eine in der alten und neueren Literatur weit verbreitete Geschichte zu Grunde; val. Rohde, "Der griechische Roman" 1876, S. 52. Danach war Antiochus, der Sohn des Königs Seleutus von Sprien (ca. 300 v. Chr.), schwer erkrankt, und der Arzt Erefistratus ermittelte die Urfache der Krankheit dadurch, daß er fämtliche Frauen des Hofes am Lager des Antiochus vorübergehen ließ und beim Berannahen Stratonices, der zweiten Frau des Königs, einen heftigeren Herzschlag des Kranken feststellte. Daraus erkannte er, daß die Krankheit von einer unglücklichen Liebe aur Stiefmutter herrührte und wußte Seleufus zu beftimmen, daß er feine Gattin dem Sohne abtrat. Ein diefe Begebenheit darftellendes, mit großer Sorgfalt ausgeführtes Gemälde von Gerard de Lairesse († 1711) hat Windelmann in seinem "Sendschreiben 2c." (1756) befchrieben und als "ein Bert, welches unter die ersten der Welt kann gesetzet werden." angepriefen, vgl. Jufti, Windelmann I, 408. Offenbar wurde Goethe durch diefes Bild und die rühmenden Worte Windels manns auf den Gedanken gebracht, eine malerische Darstellung jener Szene in seinen Roman zu verweben, doch faat er selber, es handle sich hier um ein minderwertiges Gemälde. Bielleicht fah er bei feinem Aufenthalt in Karlsruhe 1775 die vergrößernde Kopie, die um das Rahr 1760 die Markgräfin Karoline Luise in Solland erworben hatte und die sich jetzt in der Karlsruher Kunfthalle befindet.

79, 25. Hier sind keine eigentlichen, die Zeit messenden elektrischen Uhren gemeint — die erst 1839 Steinheil konstruierte —, sondern vermutlich uhrenartige Apparate mit korrespondierenden Magnetnadeln, die infolge des durch beide geleiteten elektrischen Stromes gleichmäßig ausschlagen.

### Zweites Buch

88, 30. Goethe leiht hier seinem Romanhelben ähnliche Empfindungen, wie er sie selber bei den wiederholt vorgenommenen Berbrennungen alter Papiere durchlebt haben mag. Seine eigenen Betrachtungen aus Anlaß eines solchen Autodases hat er am 7. Aug. 1779 in seinem Tagebuch aufgezeichnet.

92, 3. Man könnte diese Worte umschreiben: Der Dichter, als ein echter Weiser, betrachtet die Weltereignisse sub specie aeternitatis.

96, 24. Das berühmte Schäferspiel Pastor fido (1585) von Giovanni Battifta Guarino.

102, 16. Wie Goethe felbst, der in "Dichtung und Wahrheit" (Bd. 22, S. 171 f.) seine Ersahrungen über die Borzüge der deutschen Schule vor der französischen darlegt.

102, 23. "Flintern": eine fonst nicht belegte Form; vgl. "Flittern" (z. B. 21, 34) und das annähernd gleichbedeutende "Flindern".

102, 29. "Pagliasso", vgl. 108, 1 "Pagliass". Der Name Paillasse kam im 18. Jahrhundert in Frankreich auf für Spaßmacher, besonders für solche, die eine Akrobatentruppe begleiteten.

105, 6. Ein Instrument, "das von dem Frauenzimmer gebraucht wird, um den Puder von der Stirne oder den Bacen hinwegzustreichen, damit der Contour des Dupé desto besser exprimieret werde" (Zedlers Universallerikon).

105, 27 f. Goethe bezieht fich hier auf eine dramatische Szene, die er von den Jimenauer Bergleuten aufführen sah und die dort noch lange lebendig blieb; Schade zeichnete sie auß dem Bolksmund auf und veröffentlichte sie 1856 im "Weimarischen Jahrbuch"; die Bergleute sprechen hochdeutsch, der Bauer Dialekt. Wenn Wilhelm an diese Szene die Bemerkung anknüpft, es sei wünschenswert, daß das Theater, insosen es das Alltagsleben darstellt, uns die Menschen von einer lobens= und nachahmenswerten Seite vorsühre, so erinnert das an die Lehren Diderots.

107, 34. "Zuschauer einiger Art": eines gewissen Ranges, einer gewissen höheren Stellung.

110, 6 f. Bei der Schilberung von Mignons Schickalen unter den Equilibristen soll dem Dichter die Geschichte der kleinen Petronella vorgeschwebt haben, die als Mitglied einer italienischen Equilibristenbande 1764 in Göttingen auftrat, wegen ihrer Schönheit und ihres edeln Wesens, das im Gegensatz zu ihrer Umgebung doppelt auffiel, bewundert und von manchen für ein geraubtes Kind gehalten; sie wurde das mals von mehreren Dichtern besungen, u. a. von Schiebeler, der später in Leipzig zu Goethes Bekannten gehörte. Bgl. Rosenbaum im Archiv für das Studium der neueren Sprachen Bd. 100, 1 ff.

112, 31. "endlich": hier nach bem älteren Sprachgebrauch = ruftig, tüchtig (aufs Ziel losgebend).

113, 30. Ebenso sagt Ottille in den Wahlverwandtschaften: "das eigentliche Studium der Menschheit ist der Mensch" (Bd. 21, S. 213, 23).

114, 27. Die Frage, welcher der beiden Liebhaber am meisten begünstigt ist, eximert an Fragen der mittelalterlichen Liebeskasuistit. Eine ähnliche Frage wird auch in Boccaccios "Filocolo" an den Fall angeknüpft, daß eine Dame bei einem Feste sich den Kranz ihres einen Liebhabers aussetzt und ihren andern Liebhaber mit ihrem eigenen Kranze schmückt. Die Wanderung dieses Motivs durch die Weltsliteratur wurde von Bolte und Rajna ausssührlich erörtert.

126, 2. "ihre liebste Tugend": die Ehrlichkeit und Geradheit; "im Kontraste": nämlich unter der Form der Untugend eines rauhen und groben Wesens. "Im Deutschen lügt man, wenn man hössich ist" ("Faust" B. 6771).

126, 13. Goethe benkt hier an Szenen in der Art wie zwischen dem Obersten von Maybaum und seiner Tochter Franziska in Schröders "Biktorine" (1788) oder zwischen dem Obersörster Warberger und seiner Nichte Friederike in Isslands "Jägern" (1785) u. s. w. Besonders ist aber hier die Komödie Le bourru dienfaisant (burbero benesico) des Goldont zu nennen, die zuerst 1771 in Paris aufgeführt und schon 1772 in Weimar von Einsiedel unter dem Titel "Der guts herzige Polterer" übersetzt, von Brandes für die Aufführung redigiert wurde. Es war in den nächsten Jahren eins der beliebtesten Repertoirestücke, und Goldonis Polterer Geronte hat offenbar auch auf die entsprechenden deutschen Rollen eingewirkt: I, 3 eine Szene der angegebenen Art zwischen Geronte und seiner Nichte Angelique.

133, 9. Die Aufführung einer extemporierten Komödie im Kreise der weimarischen Hosgesellschaft am 5. Jan. 1778 erwähnt Goethe in seinem Tagebuch; später lernte er in Italien die Commedia dell' arte kennen.

134, 6. Über die typische Figur der hausierenden Tirolerin, die auch in Goethes "Jahrmarktsfest von Plundersweilern", von Corona Schröter dargestellt, aufgetreten war, vgl. Rosenbaum in der Zeitschrift für deutsche Aulturgeschichte Bb. V.

141, 22. Szenen, wo getrunken und angestoßen wird, kommen schon in Goethes "Götz", dem Borbild aller Aitterstücke, mehrmals vor, ebenso die übrigen stehenden Motive, die an der vorliegenden Stelle erwähnt werden.

142, 2. Auch Goethes Weislingen sollte nach des Dichters Borschrift in der Epistel an Gotter "mit breitem Kragen" auftreten. Überhaupt hat man damals im Theaterkoftüm das Mittelalter, das 16. und das 17. Jahrhundert sehr will-kürlich durcheinander geworfen.

142, 7. Nach dem Namensverzeichnis in Otto Brahms Monographie über das Ritterdrama S. 71 kommt in etwa 45 derartigen Stücken siebenmal der Name Adelbert, elfmal der Name Mathilbe vor, und so stand auch an dieser Stelle, dis Goethe in der Oktavausgabe letzter Hand (in Angleichung an 275, 14) den Namen in Mechthilbe änderte; die umgekehrte Ausgleichung wäre also richtiger gewesen.

142, 18. Ein ähnliches Gelage mit Zertrümmerung der Gläser hatte Goethe auf seiner Geniereise mit den Stolbergs mitgemacht, worüber er später in "Dichtung und Wahrheit" (Bb. 25, S. 69) berichtete.

143, 20. "Ein Pferd verschlägt, wenn es wegen plöglich unterdrückter Ausdünstung krank wird, welche Krankheit sich zuerst durch eine Steife in den Füßen äußert" (Adelung), 147, 1. über die Ballade des Harfners vgl. Bb. 1, S. 337. Die zahlreichen Abweichungen des Textes erklären sich daraus, daß Goethe die Ballade innerhalb des Romans seit dem ersten Druck unverändert ließ, während er sie bei der Aufnahme unter die Gedichte (1800) überarbeitete. Die Gedichtgruppe "Aus Wilhelm Meister" bildete Goethe erst für den zweiten Band der Ausgabe von 1815—19 (f. Bd. 2).

148, 17. Das Lied "Der Schäfer putte fich zum Tanz"

erschien erft 1808 im ersten Teil des "Faust".

157, 20. Die hier beschriebene Art der separatistischen Erbauung wurde zuerst von Zinzendorf in seiner Gemeinde eingesührt. Er äußert sich über diese "Liederpredigten" im Borwort zum Gesangbuch der Gemeinde Herrnhut von 1735.

162, 18. "aufwideln": die Saare in Pavillotten wideln,

bamit fie am andern Morgen lodig feien.

163, 24. "Reffort": Borrichtung, die sich durch den Druck auf eine Feder öffnet oder schließt.

#### Drittes Buch

169, 6. Bal. 154, 23. Nach der gewöhnlichen Unnahme hat Goethe für die Schilderung des Grafen und der Gräfin Charafterzüge des Grafen Satob Friedemann v. Werthern-Neunheiligen († 1811) und seiner Gattin Jeannette Luise (geb. 1752, vermählt 1773, † 1816), einer Schwefter bes berühmten Staatsmannes Freiherrn v. Stein, verwertet. Goethe lernte fie beide kennen, als fie fich im Juli 1779 in Beimar aufhielten, dann verweilte er im März 1781 etwa eine Woche lang mit Karl August auf ihrem Schloft Neunheiligen bei Erfurt, wo er für seine "dramatische und epische Borratsfammer" sammelte (val. Einleitung S. VII). Karl August hatte sich schon in Weimar in die Gräfin verliebt; Goethe in seinen Briefen an Frau v. Stein ergeht fich ausführlich über ihre Anmut und ihr vornehmes Wefen; erst durch sie fei ihm flar geworden, mas der Ausdruck "Welt haben" bedeute. Bald darauf überfandte er der Gräfin, was bis da= hin am "Wilhelm Meifter" geschrieben war; im Mai erhielt er die Sandschrift zurud und dazu "ein gar artig Zettelgen".

Das vebantisch-zeremonielle Wefen bes Grafen mar, mie es scheint, dadurch noch gesteigert worden, daß er mehrere Jahre am fvanischen Sofe als sächsischer Gesandter verweilt hatte: vgl. Ludecus "Aus Goethes Leben" S. 52 f., wo auch unter ben Wunderlichkeiten des Grafen ermähnt wird, daß er über bie Speifen, die an jedem Tage ferviert murden, ein genques Journal habe führen laffen, damit keinem Gaft, auch wenn er nach längerer Zeit wiederkomme, die nämlichen Speisen noch einmal vorgesetzt würden. Wenn Goethe S. 192 und 199 f. schildert, wie man bei dem wunderlichen und eigenfinnigen Mann niemals durch Widerspruch, sondern nur durch scheinbares Eingehen auf seine Ideen etwas ausrichten konnte, fo erinnert das an eine Stelle in den Briefen der Gräfin Berthern an einen höheren Beamten, die Biedermann ("Goethe und Dresden" S. 100 ff.) mitgeteilt hat; die Gräfin wünscht, daß der Adreffat den Grafen von einem törichten Güterverkaufsplan zurüchalte: "Tachez, Monsieur, d'obtenir sa confiance - pour peu que vous entriez dans ce qu'il dit. que vous ne lui heurtiez jamais le front, que vous le préveniez un peu, que vous ne m'excusiez jamais - cela sera fait." Wie unglücklich fie an der Seite dieses Mannes wurde, lassen schon die Worte Goethes in einem Brief an Frau v. Stein vom 17. März 1782 erkennen: "(des Herzogs) armer Schat ist aar zu übel dran, an den leidigsten Narren geschmiedet. frank, und für das Leben verloren"; ebenso äußert sich über ihr Unglud Niebuhr, der mit großer Hochachtung von ihr fpricht ("Lebensnachrichten" 1, 422). Wenn aber ber Graf als Freund und Sammler von Kunstwerken erscheint, so ist baran zu erinnern, daß Goethe in feinen Briefen von den schönen Everdingens spricht, die er auf Neunheiligen fand.

170, 12. Im Gegensatz zu dem pedantischen Grafen hat Goethe als Theaterleiter stets einer strengen Abgrenzung der Rollensächer entgegengewirkt; er betonte, der wahre Künstler müsse sich seiner Individualität zu entäußern wissen.

174, 20. Das Stück des Barons hat eine auffallende Ahnlickeit mit dem Drama "Medon oder die Rache des Weisen" von Goethes Leipziger Lehrer Christian August Clodius (1767), das zwar während Goethes Anwesenheit in Leipzig und später auch anderwärts Beisall sand, aber, wie in "Dichtung und Wahrheit" (Bd. 23, S. 107) erzählt wird, von Goethe und seinen Freunden verspottet wurde.

177, 25. Goethe meint offenbar, daß das allmähliche Berschwinden der typischen Figur des verkümmerten Bettelpoeten mit der durch den Aufschwung der Literatur bedingten höheren Borstellung von der Bürde der Poesie in Zusammenhang steht. Eine der letzten Figuren jener Art sindet sich in Gotters Posse "Der schwarze Mann" (1785). Beschämte oder entlarvte Präsidenten sinden sich z. B. in Gotters "Mariane" (1776) und in Schillers "Kabale und Liebe" (1784).

177, 30. Ein solcher Kammerherr, der Grobheiten von deutschen Biedermännern über sich ergehen lassen muß, ist z. B. der Herr v. Wilsdorf in Großmanns Familiengemälde "Richt mehr als sechs Schüsseln" (1777), das Goethe in "Dichtung und Wahrheit" (Bd. 24, S. 147) als ein charakteristisches Beispiel dieser Gattung erwähnt; auch die Szene zwischen Ferdinand und dem Hofmarschall in "Kabale und Liebe" könnte man hierher rechnen.

180, 4. "besprechen": im 17. und 18. Jahrhundert öfters = bestellen.

187, 27. "abschnüren" = mit der Schnur abmessen.

190, 28. Das vom Grafen geplante Borspiel bewegt sich ganz in den Bahnen der Rokokovorspiele, wie sie von den Schauspielertruppen des Gottschedschen Zeitalters regelmäßig bei sestlichen Anlässen aufgeführt wurden: Gespräche der Tugenden, die das Lob des zu seiernden gekrönten Hauptes verkinden; eine Gattung, die noch lange fortvegetierte, dis Schiller sie in der "Huldigung der Künste" mit der höchsten Beihe der Poesie verklärte. Auch die Schlußessekte, auf die der Graf einen so großen Wert legt, sind durchaus traditionell; so dichtete Ethos 1752 zur Geburtstagsseier des Herzogs von Mecklenburg ein Borspiel, an dessen Schlußder Schauplatz sich "in den Tempel der Ehren verwandelt, worinnen auf einem Altar das Bild Sr. Herzogl. Durchlaucht aufgestellt steht, worüber die Weisheit einen Kranz hält". Dabei verwendete man auch gerne pyrotechnische und

Beleuchtungsefsekte; so erschien am Schluß eines Vorspiels beim Geburtstag des Erbprinzen in Schwerin 1752 "die Weisheit im Tempel, auf einem Throne sizend, auf deren Schild des Durchl. Prinzen Name illuminieret zu sehen"; 1753 beim Geburtstag der Erbprinzessin waren die Tugenden dargestellt, wie sie an einem Altar opferten; "ein Strahl, der aus den Wolken kömmt, zündet das Opfer an und langsam senkt sich der hohe Name der Durchlauchtigsten Frau Erdprinzessin auf den Altar herunter". Bgl. die Mitteilungen über solche Spiele dei Hans Devrient "Schönemann und seine Schauspielergesellschaft" S. 202, 205, 243, 330. Übrigens hat auch Goethe selber noch im "Borspiel 1807" die transparenten Namenszüge der Herzoginnen Luise und Anna Amalia erscheinen lassen; voll. Bd. 9, S. 197 u. 203.

196, 18. Montfaucon "L'antiquité expliquée et représentée en figures", Paris 1719—24, fünfzehn Bände.

198, 5. Bon einem Konditor verlangte man damals außer der Herstellung von Zuckerwerk auch noch die Anfertigung der verschiedenartigsten Dekorationsarbeiten. (Krünig, "Encyklopädie" 1785: Der Konditor gehört in aller Absicht zu den Künstlern. Ahnlich Sprengel "Handwerke und Künste" 1774.) Ein solcher Konditor war in Weimar seit 1804 Preller, der Bater des berühmten Walers. Kupserstiche, in denen die slüchtige Pracht der Feuerwerke sestgehalten war, wurden im 18. Jahrhundert östers publiziert.

201, 1. Bei dem Prinzen dachte Goethe vermutlich an den Prinzen Heinrich von Preußen, von dem er 1778 in Berlin zur Tasel gezogen wurde und der sich ihm auch im Juli 1784 in Eisenach, wie Goethe an Frau v. Stein meldet, "sehr gnädig" erwies. Er fügt hinzu: "Ich habe einige Beiträge zu meinem fünsten Teil im Fluge geschossen," was sich offenbar auf das jetzige dritte Buch des Romans bezieht; vgl. Einleitung S. VIII.

203, 25. Einen folden freundschaftlichen Verkehr zwischen feindlichen Vorposten konnte Goethe während der Kampagne in Frankreich beobachten; er äußert sich darüber unter dem 24. September 1792 (Bd. 28, S. 65), und Chuquet hat bereits aus Anlaß dieser Stelle an das Gleichnis im Roman erinnert.

207, 5. "Bohlstand" = Wohlanständigkeit.

209, 12. Das Gedicht "Ich armer Teufel, Herr Baron", bas möglicherweise ursprünglich keinen Zusammenhang mit dem Roman hatte, besitzen wir mit einigen Abweichungen in einer handschriftlichen Sammlung Goethischer Gedichte, die Herber vermutlich im September 1781 ansertigte; vgl. Suphan im Goethe-Jahrbuch II, 107 f., 110 f.

213, 20. Bgl. Bd. 1, S. 346 zu Goethes Ballade "Der Zauberlehrling". Die Situation wird ganz ähnlich wie hier in dem Bolksbuch geschildert, das die Schickfale von Fausts Famulus Wagner erzählt, vgl. Scheibles "Kloster" III, 22 ff.

218, 6. Gine Lampe mit Rundbrenner, wie sie zuerst 1783 von dem Genser Aimé Argand hergestellt wurden, also noch etwas Neues waren.

221, 1. Daß diese Schilberung der Einwirkung Shakespeares auf Selbsterlebtem beruht, hat Goethe selber im "Dichtung und Wahrheit" (Bd. 24, S. 54 f.) zugestanden. Besonders deutlich wird dies aber durch eine Bergleichung der Stelle im Roman mit der Rede des jungen Goethe zum Shakespearetag (Bd. 36), wonach gleichsalls bei der ersten Bekanntschaft mit dem Dichter das Staunen über die ungeahnten tiesen Einblicke in die Welt und ihr Getriebe alle andern Empfindungen überwiegt.

229, 19. Bgl. "Dichtung und Wahrheit" Bd. 23, S. 101 f.

### Viertes Buch

238, 29. Auf welchen Dichter und welchen Kaifer sich biese Anekbote bezieht, konnte ich nicht ermitteln.

241, 7. Die Ansicht des Grafen, es sei gut, wenn der Schauspieler auch im gemeinen Leben "seinen Charakter souteniert", hat auch Goethe nicht ganz verworfen, wenigstens fordert er in § 79 seiner Schauspielerregeln, daß der Darsteller pathetischer Rollen auch im Leben "eine gewisse ershabene Art beibehalten" solle.

243, 20. Pring heinz in Shakespeares "heinrich IV."
247, 1. Zu den Beispielen treuer Diener bei Shakespeare

gehören Pisanio im "Cymbeline", der Narr im "König Lear" und besonders Abam in "Wie es euch gefällt".

249, 1 f. Die Borte Bilhelms erinnern an den schönen Preis eines harmonischen Zusammenspiels in Goethes erster Theaterrede (Bd. 9, S. 271); die freie Bereinigung, die von Bilhelm vorgeschlagen und von den andern mit so großen Hossinungen ins Wert gesetzt wird, erinnert an die von Ethos unter den Mitgliedern der Schönemannschen Truppe gegründete Atademie und andere derartige Bestrebungen im Schauspielerstande.

251, 5. Bährend Goethe im dritten Buch den erften überwältigenden Eindrud Shakespeares geschildert hatte, bietet er uns hier und in den folgenden Kapiteln die Ergebnisse eines eindringenden Samletstudiums, dem er sich - offenbar im Rufammenhang mit der gleichzeitigen Arbeit am Roman - in ben Rahren 1785 und 1786 hingab. Er verflicht in feinen Roman diejenige Dichtung Shakespeares, die bei beffen Ginbürgerung auf der deutschen Bühne in den siebziger Jahren gleich von vornberein die stärksten und tiefsten Wirkungen hervorrief; der dänische Pring erschien den Zeitgenoffen Werthers als ein geistiger Verwandter und steht auch den Bergen der folgenden Geschlechter von allen Selden Shateiveares am nächsten. Schon vor Goethe hatten fich in Deutschland Bhilosophen und Afthetiter über den "Samlet" verbreitet, fo Lichtenberg im Anschluß an Garrick Darstellung ber Hauptrolle, andere im Anschluß an die hochgepriesene Darftellung Brodmanns, des erften Samlet in der Schröderschen Truppe, etwa zu gleicher Zeit mit Goethe der angesehenste Bopularphilosoph der älteren Generation Garve in feinem Auffat über die Darstellung des Wahnsinns bei Shakespeare (gedruckt 1796), der wiederholt von den zeitgenössischen Kritikern als gleichwertig neben Goethes Ausführungen genannt wurde. Goethes Versuch, aus den — sei es wirklich, sei es scheinbar — sich widersprechenden einzelnen Reden und Taten Samlets ein einheitliches Bild feines Charatters zu gestalten, gipfelt in den Worten 287, 3 f.: "Hier wird ein Eichbaum in ein toftliches Gefäß gepflanzt, das nur liebliche Blumen in feinen Schoft hatte aufnehmen follen;

bie Burgeln behnen fich aus, das Gefäß wird gernichtet." Diefe Ausführungen Goethes find nach Friedrich Schlegels Ausdruck "nicht sowohl Kritit als hohe Boefie. Und was kann anders entstehen als ein Gedicht, wenn ein Dichter als folder ein Werk der Dichtkunft anschaut und darstellt." Aber auch abgesehen davon bleibt der objektive Wert der Goethis schen Interpretation des Charafters bis auf den heutigen Tag bestehen: wieviel auch inzwischen über Samlet geredet und gefchrieben murde, hat doch tein Samletinterpret glaub= haft zu machen gewußt, daß er das Gesamtcharakterbild in engerem Anichluk an die Absichten Shakesvegres rekonstruiert habe, als dies ichon von Goethe geschehen mar. Damit foll nicht gesagt werden, daß alle Einzelzüge des Shakesvegreichen Charafters in Goethes Gesamtbild restlos aufgehen; schon Garve erkannte mit Recht eine Urfache von Inkonsequenzen in dem Gegensatz "zwischen dem Ideal, das Shakespeares Genie von Samlet entworfen hatte, und der Schilderung des felben, wie fie die feinem Stude gu Grunde liegende Gefcichte an die Sand gab". So tonnte auch die Goethische Darftellung in manchen einzelnen Rüancen von den Späteren berichtigt und ergänzt werden, namentlich infofern, als Goethe die Gestalt Samlets, wie ichon öfters hervorgehoben murde, boch etwas zu wertherisch-zartbesaitet geschildert hat; auch wird fich gewiß noch manches ermitteln laffen, wenn die Kritik, was bisher zu wenig geschehen ist, sich bemüht, die Geftalt Hamlets aus der Zeit des Dichters heraus zu verstehen. Bei dem allen muffen wir uns an das Wort erinnern, das Goethe als achtundsiebzigjähriger Greis aus Anlaß des "Hamlet" aussprach: Shakespeare, wie das Univerfum, das er darftellt, bietet immer neue Seiten und bleibt am Ende doch unerforschlich; denn wir famtlich, wie wir auch find, können weder feinem Buchstaben noch feinem Geiste genügen. ("Erste Ausgabe des Hamlet", f. Bd. 38.)

255, 18. Wohl infolge von übertriebener Anwendung der Schmierfur.

273, 30. Goethe erinnert in "Dichtung und Wahrheit" (Bb. 24, S. 217) an dies "freche Wort" der Philine aus Anlaß der "grenzenlosen Uneigennützigkeit" der Ethik Spinozas. 282, 24. "Auffpannung bes Augenblicks": vgl. Bb. 18, S. 84, 23 "die unglückliche aufgespannte Aurelie". Goethe erstlärt selber die Bedeutungsnüance, wenn er am 4. August 1775 an Lavater schreibt: "Ich bin sehr aufgespannt, sast zu sagen über."

283, 4. Es wurde schon östers behauptet, daß Serlo manche Züge Friedrich Ludwig Schröders, des damals berühmtesten deutschen Schauspielers und Schauspieldirektors, an sich trägt; Schröder hatte noch 1791 Goethe in Weimar besucht und ihm für die dortige Theaterleitung, die er anzutreten im Begriff stand, seine Ratschläge erteilt. Nach seinem Rollensach und seiner schauspielerischen Eigenart ist aber Serlo weniger mit dem temperamentvollen Schröder als mit dem behutsamen, die künstlerische Wirkung sorgfältig abwägenden Issland zu vergleichen. So konnte schon K. A. Böttiger in seiner Schrift "Entwicklung des Isslandischen Spiels in vierzehn Darstellungen auf dem Weimarischen Hostheater im Aprilmonat 1796" S. 63 die Worte Goethes über Serlo "heitere Laune, gemäßigte Lebhastigkeit u. s. w." auf Issland beziehen.

296, 25. Auf welche englischen Kritiker Goethe sich hier bezieht, konnte ich mit den mir zu Gebote stehenden Hilfsmitteln nicht feststellen; vielleicht dachte er an eine auch von Eschenburg ("über B. Shakespeare" 1787, S. 166) zitierte Außerung Samuel Johnsons, der im allgemeinen von dem Ermatten des Interesses im späteren Teil als von einem Fehler der Shakespeareschen Dramen spricht.

299, 21. Schöll meint, daß Goethe hier vielleicht an Frau v. Sedendorf in Weimar gedacht habe, die immer einen ihr von Knebel geschenkten Dolch bei sich trug (Karl August an Knebel, 11. März 1785).

303, 25. "genügsam" = selbstgenügsam; das Wort hat also hier eine so viel ich weiß sonst nicht vorkommende Bebeutung.

303, 26. "Geschäftsmann" = Staatsbeamter, also nicht mit dem gleich darauf erwähnten Kausmann zu verwechseln.

312, 28. "rhapsodisch" hier und auch sonst bei Goethe in der Bedeutung: fragmentarisch, zusammenhangslos.

312, 33. Goethe benkt hier an die gerade um das Jahr 1790 besonders reich entwicklte deutsche Reiseliteratur, an der sich Schriftsteller wie Nicolai, Zöllner, Forster, Knigge, Stolberg und viele andere beteiligten. Die systematische Aufzeichnung von Reisenotizen, wie sie der alte Meister von seinem Sohne verlangt, entspricht durchaus der Manier der Zeit, in welcher die Jugend auch durch besondere Universitätsvorlesungen dazu angeleitet wurde, ihre Reisen möglichst nutveringend zu gestalten. Bekannt ist es, wie große Sorgsalt Goethes Bater auf seine Reisenotizen verwandte; vgl. Bd. 22, S. 12.

314, 9. Serlo ist ein Theaterkind wie Schröber, der schon in seinem dritten Lebensjahr in einem Borspiel ein

paar Worte zu sprechen hatte.

314, 17. Das Ballett, in welchem Harletin aus einem Ei kroch, war damals sehr beliebt; auch Marianne Willemer trat als vierzehnjähriges Mädchen (1798/99) mehrmals in dieser Rolle auf; auch die Kolle des kleinen Essenkehrers kommt nach Dünger in einem Ballett vor.

314, 28. Belege für diesen uralten, noch im 18. Fahrhundert nicht ausgestorbenen Gebrauch bei J. Grimm, "Deutsche Rechtsaltertümer" S. 143 f.

317, 27. "Der gebildete, aber auch bildlose Teil von Deutschland" ist natürlich der protestantische Rorden, in welchem die geistlichen Spiele und Prozessionen ebenso unbetannt sind wie die Karnevalkumzüge.

320, 7. Levi im Goethe-Jahrbuch VI, 285 ff. erinnert baran, daß ein Lieblingsschriftseller Goethes, Goldsmith, fich in ähnlicher Weise über Garrick äußerte:

On the stage he was natural, simple, affecting,

't was only that when he was off, he was acting.

321, 6. Der Bölkername "flämisch" hat bei Goethe und anderen Schriftstellern des 17. und 18. Jahrhunderts insolge eines unaufgeklärten Bedeutungswandels den Sinn von: verdrießlich, mißmutig.

->(e)(e)

Drud ber Union Deutsche Berlagsgesellschaft in Stuttgart





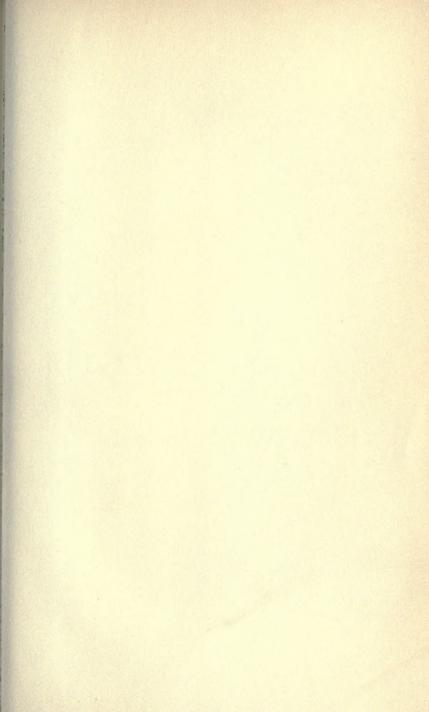

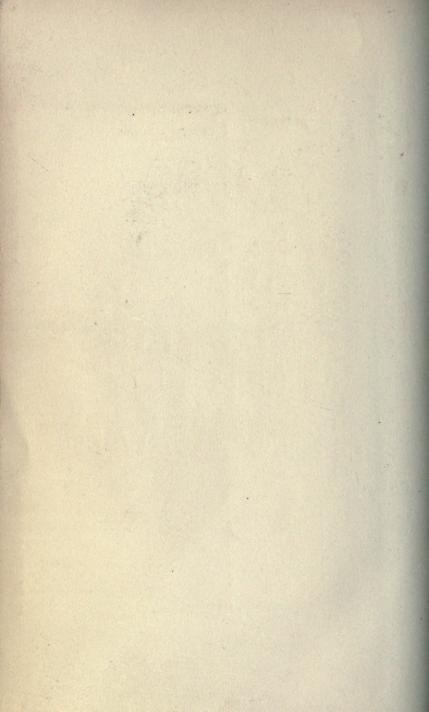

**University of Toronto** Library DO NOT REMOVE 118200 Author Goethe, Johann Wolfgang von THE Title Sämtliche Werke. Vol.17 CARD FROM THIS POCKET Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED

